

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

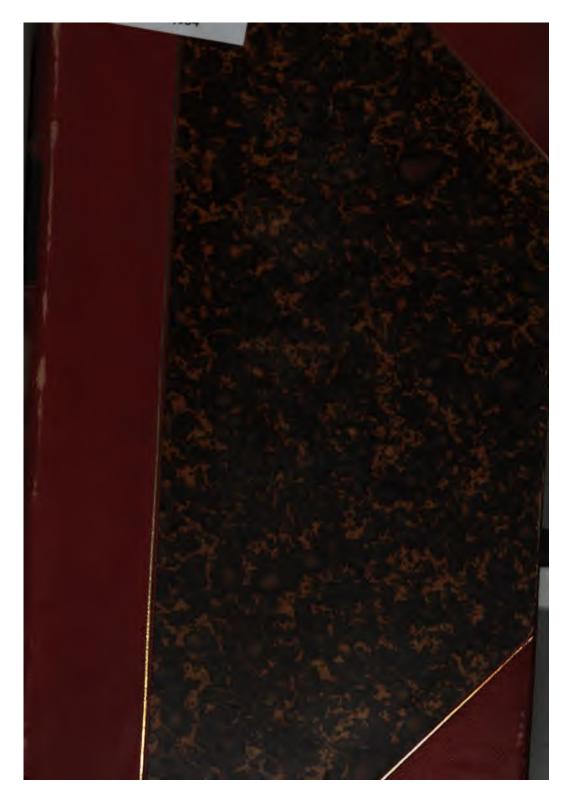

The German-American Goethe Aibrary

University of Michigan.





838 GL 1882 Gb

# Goethes Werke.

Achtzehnter Band.

# Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1868.



# Goethes

# ausgewählte Werke.

Achtzehnter Band.

# Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1868.

Budbruderei ber 3. G. Cotta'fden Budbanblung in Stuttgart.

# Inhalt.

|                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Stella            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1     |
| Die Geschwifter . |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Der Groß-Cophta   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Der Bürgergenera  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Die Aufgeregten . |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Des Epimenibes E  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Banbora           | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |

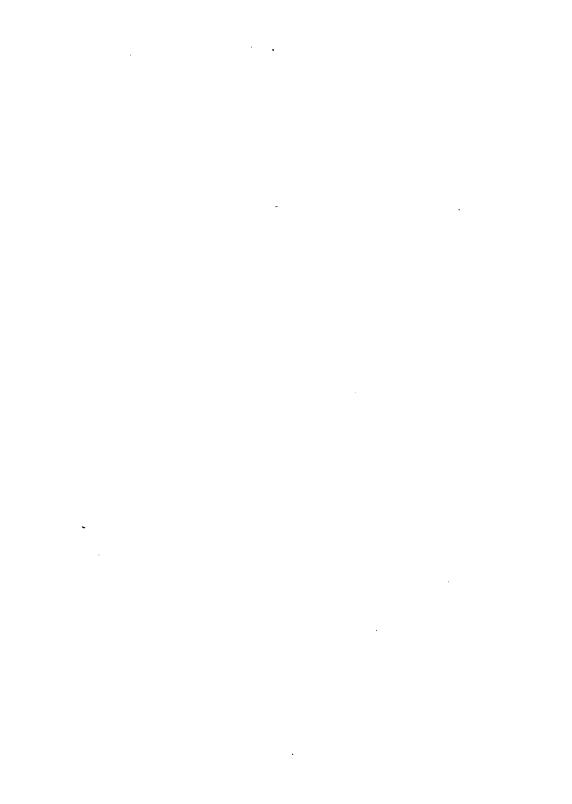

## Schauspiele. Beitflücke.

Wenn es begründet ift. daß alle Goetbeschen Dichtungen auf äußeren Beranlaffungen beruben, bie mit feinen innern Erlebniffen ftimmen und bei ben meiften feiner Schöpfungen ift bies überzeugend nachzuweisen — so bleibt boch bei Stella, die in den ersten Monaten 1775 entftand und zu Ende bes Jahres (mit ber Bahl 1776) in Berlin erschien, ein solcher Zusammenhang äußerer und innerer Umftande noch aufzufinden. Goethes vertrautefter Freund Merd erfannte barin zwar nichts als Anlage von Situationen, und gelungenen Situationen, wenigftens auf den Theaterbrettern, wo man teine Reit habe, die Täuschung zu burchschauen; allein Goethe hatte boch etwas mehr bamit gewollt, benn er forieb im April 1775 an Jacobi über Stella: Benn bu mußteft, wie ich fie liebe, und um beinetwillen liebe! - als ob bas Stud einen Bezug auf Jacobi haben konne. Die ursprungliche Fassung, Die Den Titel 'ein Schauspiel für Liebende' führte, ließ die Doppelheirath Fernandos besteben, indem die verlaffene tugendhafte Gattin felbst ben Borichlag macht, auch bie fpater geheirathete Stella beigubehalten, ein Borfclag, den der carafterlose Mensch annimmt. In dieser Form wurde das Stud auf den deutschen Buhnen ohne Anftog gegeben, ja in Berlin unaufhörlich gespielt und bewundert. Rur Nicolai hatte einen andern Ausgang erwartet und zwar den, daß die beiden Weiber den Sourten Fernando, ber fie ohne Urfache verlaffen, und gewiß nächstens wieber verlaffen werbe, beibe wurden verabschiebet haben. In biefem Sinne erschienen benn auch Gegenstude von Pfranger und Andern. Das Bublitum fummerte fich aber meistens nicht um ben Ausgang, fonbern ichwarmte mit ben gefühlvollen und leibenschaftlichen Stellen. Die Bühnen bingegen scheinen mit einer Art von Behagen bas Thema ber Bigamie aufgenommen zu haben. Unter allen Studen von Reinhold Lenz war bem gewiß bubnentundigen Schaufpieler und Theaterbirector Schröder die Romodie 'die Freunde machen ben Philosophen' bas liebfte; er führte es auf die Bubne, auf ber es fich langere Beit erhielt. Und in diefem Stilde wird am Schluß formlich und feierlich eine Doppelebe geschloffen, in welcher ber wirkliche Ehemann die Namenehe und ber Freund die wirkliche She übernimmt. Kamen doch auch in der französischen Romanliteratur jener Zeit solche bigamische Berhältnisse vor und in Deutschland Aehnliches auch in Bürgers Leben. Nur daß man diese und ähnliche Berhältnisse nicht billigte, noch weniger zu dichterischer Berherrlichung geeignet fand. Mit der Annahme, daß Goethe ein wirkliches oder mögliches Berhältniß nur objectiv habe hinstellen wollen und der Sittlichseit der Zuschauer das Urtheil darüber selbst überlasse, reicht man nicht aus; weder die psychologische Motivierung berechtigt zu dieser Boraussetzung, noch die eigentliche Bedeutung der Lösung im Stück. Goethe selbst hat den Schluß für unhaltbar befunden und denselben im Jahr 1805 geändert; Fernando erschießt sich und Stella hat Gift genommen. In dieser tragischen Form sieht das Stück seit 1807 in den Berten'.

Gludlicher als in Stella ift eine andre garte Berwicklung tunftlicher Berhaltniffe in ben Gefdwiftern, bie im letten Drittel bes Octobers 1776 entstanden, aber erft elf Jahre später im britten Bande ber Schriften erschienen, behandelt worden. Marianne, die fich für bie Schwester Wilhelms halten muß, uns aber gleich in ben erften Borten beffelben als die übernommene Tochter einer verstorbenen ebeln Fran (Charlottes) befannt wird, bat bas gange fleine Stud hindurch feine andre Aufgabe ju lofen, als eine wirkliche Gefchlechtsliebe, bie fie für bloge Geschwifterliebe ansehen muß, in ihren herzlichften und garteften Meugerungen anschaulich zu machen. Das Berbaltnig, in bem fie vor Wilhelms Augen auf ber Bubne erscheint, ift baffelbe, wie bas, in welchem fie ber Ruschauer erblict, nur baburch unterschieben, bag Bilbelm fich über seine Liebe von Anfang an bewußt gewesen ift und Mariannens Seele boch in voller naiver Unbefangenheit erhalten bat. Bum Ausbruch feiner Leibenschaft gelangt er erft, als er fiebt, bag ibm Marianne, trot ber behutsamsten Borsicht, bennoch entrissen werben tonnte. Marianne erkennt erft, als Fabrice, ein guter Menfc, fie zur Frau begehrt, den Unterschied zwischen Reigung aus Achtung und Wohlwollen und zwischen Liebe, die fie auch ba noch für Geschwifterliebe anfieht. In ihrer Charakteristik beruht bas Stud; aber auch Wilhelm ift nicht ohne tiefere Grundtone angelegt. Er bat die Reigung einer ebeln Frau gehabt, die feinetwegen bas Leben wieber liebgewonnen batte. aber er hat auch Andere ju lieben geschienen, ju lieben geglaubt, Bergen mit leichtfinnigen Gefälligleiten aufgeschloffen und elend gemacht. In bem brobenben Berluft Mariannens ertennt er beshalb bie Gerechtigkeit eines vergeltenden Schicffals. Selbft Kabrice, ber nur als Sebel ber handlung gilt, ift anmuthig-behaglich gezeichnet. Das fleine Stud wurde febr balb nach ber Bollenbung auf bem Liebhabertheater in

Beimar gespielt; Goethe felbst gab ben Wilhelm, Amalie Ropebue, Schwefter bes Luftspielichreibers, bie Marianne. Die Tradition hat baraus erbichtet, es fei in bem Stude eine Reigung zwischen biefen beiben behandelt; als ob nicht schon die Widerlegung in dieser Erdichtuna selbst läge. Goethe konnte ein foldes Berhaltnig nicht als Acteur profanieren. Bon andrer Seite hat man das Stud aus Goethes Berhältniß zu Frau v. Stein erläutern wollen, und es läßt fich jugeben, baß zwischen beiben halb geschwisterliche halb wirkliche Liebe bestand, nur hatte bann Goethe fich mehr als die Stein in ber Marianne zu erkennen gegeben. Inbeg fdreibt er ber Stein, fie folle fich bie Sanbidrift bes Studs von ber Bergogin gurudgeben laffen: 'Es muß uns bleiben!' Dan folgert baraus eine individuelle Beziehung. Und eine folche liegt benn auch beutlich genug in Bilbelms Berhaltniß zu jener Charlotte, die mit ber Stein benfelben Namen führt, wie benn auch beren briefliche Aeugerung, bag Wilhelm ihr die Welt wieder lieb gemacht habe, die Gefinnungen ber Stein gegen Goethe ausbrudt, ber auch mit bem fteten Lobe ber Frau Weimar fo ermüben mochte, wie Wilhelm ben Fabrice.

Nach ben Meußerungen, die Goethe in ber Beschreibung ber Campagne in Frankreich und in ben Tages- und Jahresheften über ben unaussprechlichen Einbrud macht, ben die berüchtigte Salsbandgeschichte auf ihn geubt habe: bag fie ihn wie bas Saupt ber Gorgone erschredt; daß ihm in dem unfittlichen Stadt-, Hof- und Staatsabgrunde, der fich bort eröffnet, die greulichsten Folgen gespensterhaft erschienen seien, beren Erscheinungen er geraume Reit nicht habe los werden können, — nach Aeußerungen ber Art follte man annehmen burfen, daß fich in einer bichterischen Behandlung eines solchen Stoffes wohl ein entsprechenber Ausdruck werde finden lassen. Allein wenn man den Großcophta, ben er 1791 fdrieb, und die Geschichte beffelben burchläuft, so zeigt fich eine folche Erwartung als Täuschung. Man barf aber auch nicht vergeffen, daß jene Aeußerungen erft in ben zwanziger Jahren, mehr als breißig Jahre nach ber Begebenheit, niedergeschrieben murben. Gleichzeitige Aeugerungen laffen ertennen, daß Goethe nur von bem Rathfelhaften ber berlichtigten Geschichte angezogen murbe. 218 bas Duntel gelichtet war, verlor bie Begebenheit ben Reiz bes Ungewiffen. Er geftebt felbft, bag er, bem 'Ungeheuren eine beitre Seite abzugewinnen', im Rabre 1789 für die Behandlung bes Stoffes 'die Form ber tomischen Oper' gewählt, bie fich ibm icon langere Beit als eine ber vorzüglichsten bramatifchen Darftellungsweisen empfohlen gehabt. Die Oper wurde begonnen, einige Bagarien (bie cophtischen Lieber) von Reichardt componiert, 'aber ba maltete fein frober Beift über bem Bangen, es gerieth in Stoden', und um nicht alle Mübe zu verlieren, ichrieb er ein profaisches

Stud, und zwar ein Stud für bie 'analogen Beftalten ber neuen Schauspielergesellschaft', Die er bei Uebernahme ber weimarifden Theaterleitung porfand. Der Cardinal Roban tritt als Domberr, Die betrügerifche Lamothe als Marquife, Die migbrauchte Oliva als Richte auf, und bak unter bem Grofcophta niemand als Caglioftro zu verfteben ift. ergibt fich von felbit. Mit groker Bubnentenntnik ift bas Stud ausgearbeitet, aber ber 'furchtbare und jugleich abgefcmadte Stoff mar wenigstens nicht von ber furchtbaren Seite bargeftellt; nur bas Unfittliche ber Gesellschaft, an fich allerdings furchtbar genug, und die Doftification trat hervor. Beifall fand bas Stud nirgend, bennoch befannte Goethe die Absicht, baffelbe wenigstens alle Jahr einmal als Bahrzeichen aufführen zu laffen, wie es benn in Weimar wirklich auch mehreremale wiebergegeben ift. Für Goethe mar bas Stud fo intereffant, weil er barin mit ben Thaumaturgen abschloß. Die Welt batte längft bamit abgeschloffen und nichts tonnte im Sommer 1791 grundlofer fein, als bie Rlage über bas erbarmliche Schauspiel, wie bie Menfchen nach Wundern schnappen, um nur in ihrem Unfinn und ihrer Albernheit bebarren zu dürfen und um fich gegen bie Obermacht bes Menschenverftandes und ber Bernunft wehren zu tonnen.

Bar ber Großcophta ohne Beifall geblieben, fo traf ber Burgergeneral, ein Luftspiel in einem Acte, bas 1793 anonym erfcbien. auf entschiedenen Widerspruch. Goethe nennt es die 'aweite Fortsetung ber beiben Billets'. Diefe einactige Poffe batte Chr. Lebr. Senne, ber unter bem Ramen Anton Wall fcbrieb, nach einem Nachspiel bes Grafen Florian icon 1783 für ben achten Theil von Dyts tomischem Theater ber Franzosen bearbeitet und in der Folge in dem 'Stammbaum', mit Beibehaltung ber brei Berfonen, Schnaps, Gorge, Rofe, und unter Singufügung von Rofes Bater Marten, fortgefest. Die fleinen Stude fanden auf der deutschen Bubne allgemeinen Gingang. In feinem von beiben mar irgend ein politisches Element berührt. Die beiben Billets find ein Lottobillet, das eine Terne gewonnen, und ein Liebesbillet. beibe in Borges Befit. Schnaps, ber bas Lottobillet fteblen will, vergreift fich und ftiehlt bas Liebesbillet. Er fpinnt baraus eine pfiffige Intrigue, lugt Roschen por, wie bobnisch fich Gorge bamit bei anbern Mabchen breit gemacht babe, und weiß die Glaubige babin zu bringen. baß fie ben gum Manne mablen will, ber im Befitz ihres Billets ift. Da Gorge fich ficher glaubt, geht er die Abrede ein, findet aber nur bas Lottobillet, mahrend Schnaps bas andre aufweist. Gorge wird also zornig abgewiesen. Da ihm Roschen mehr gilt als ber Bewinn bes Gelbes, mas bei Schnaps ber umgefehrte Fall, bewegt er biefen jum Austaufch ber Billets, eilt nach Rofe gurud und ergablt ibr ben Borgang. Gerührt von feiner aufopfernden Liebe erbort fie ibn und weiß unter einem Bormanbe bem Schnaps auch bas Lottobillet wieber aus ber Sand ju fpielen, worauf bas Liebespaar ibn mit Schimpf und Schande beimichidt. Ebenso barmlos ift bie Fortsetzung. Schnaps ericheint bei Märten mit Trauerflor und liest ihm einen Brief, worin 'ber oftinbische Gouverneur in Surinam mit ber erften reitenben Boft, franco Batavia', anzeigt, bag Schnapfens Better geftorben und ihn gum 'Universalerben ab inteftato' eingesett habe; zugleich fügt er ben Stammbaum ber Schnäpse bei, beren erfter Ahnherr von Rarls bes Großen Tochter oft in ibr Schlafgemach burch ben Schnee getragen ift; ber zweite bat Raifer Rubolph von Schwaben bie rechte Sand abgehauen, Die noch in Merseburg gezeigt wird u. f. w. Schnaps fammt im fiebten Gliede von dem Ersten ab und führt beshalb eine 7 im Wappen. Mit biefen Aufschneibereien berebet er ben Mten, ibm Rofe gur Frau gu geben, und verheift ihm bie Burbe eines Gebeimen Landrichters. Bei ber Berbindung fou ihm ber Alte nichts geben als bie hundert Couverains, die er liegen hat, und nur als Reisegelb - alles im tiefften Bebeimniß. Inbeffen fliehlt Schnaps bem Gorge, ber ben Gewinn aus ber Stadt geholt hat, mahrend er mit Rofe tanbelt, bie Beutel vom Karren, ftedt fie in ben Barbiersad und entfernt fich. Görge aber hat Berbacht auf ibn, fleigt bei ibm ein und findet ben Barbiersad mit bem Belbe, aber auch einen Brief barin, ber als Begleitbrief ju jenem grotesten Kabritat gebient bat. bas ein College von Schnaps angefertigt. um bem Alten bie hundert Golbstücke abzuschwindeln. Diefem geben bie Augen auf. Schnaps rebet fich bamit aus. es fei ein Schera gewefen, er habe mit bem Richter um zwei Grofchen gewettet, bag ber Alte ju folau fei, um fich prellen ju laffen. - Die Boffen felbft find längst vergeffen und eine Inhaltsangabe, die nirgend geliefert ift, schien beshalb icon erforderlich, um bas Berhaltnig Goethes zu feinem Borganger tenntlich zu machen. Auf Bunfch bes Schauspielers Bed und gang eigentlich für biefen nahm Goethe ben Charafter bes Schnaps wieber auf und ließ ihn ein weiteres Abenteuer bestehen. Die Liebenben find verheirathet und gludlich. Schnaps ift ber arme rantevolle Schluder geblieben. Eine alte frangofische Uniform nebft Freiheitsmute und Nationalkotarbe, die er fich zu verschaffen gewußt, bienen ibm, als er fich bei Marten eingeschlichen, zur Beglaubigung ber Litge, bag er vom Jacobinerclub zur Anwerbung von taufend Mann Revolutionsmacher aufgeforbert und barüber zum Bürgergeneral gefett fei. In biefer porausgenommenen Burbe sucht er ein Frühftud zu ergaunern. Er erbricht, um die Revolution zu verfinnbildlichen, den Milchschrant und bereitet sich aus dem Rahm, der Schlippermilch, Brod und Zucker, die er deu

Reichen, bem Mittelftanbe, bem Abel und ber Beiftlichkeit vergleicht, bie Suppe ber Freiheit und Bleichheit, wird aber vor bem Genug bes . Gerichtes burch ben berben Knittel bes Bauern vertrieben. Der garm ruft Richter und Sbelmann berbei, von benen ber erftere burch fein amtseifriges Benehmen ben vermeinten Revolutionsbrand erft recht ausgubreiten im Begriff ift, mabrend Goethe burch ben Mund bes letteren feine eigne beruhigende Anficht ausspricht, bag ein jeber bei fich anfangen moge, er werbe bann viel ju thun finden. - An fich ift gegen bas Luftspiel nichts einzuwenden, es ift in Anlage und Ausführung ein Mufter- und Meifterstüd. Aber es rief bei ben Beitgenoffen bie lautefte Migbilligung hervor, und bie Freunde bes Dichters redeten fich ein, er fei gar nicht ber Berfaffer und er habe nur aus Brille feinen Namen und einige Rederstriche einer febr subalternen Broduction augewendet. Diefen Zweiflern, die burch bie anonyme Berausgabe beftartt murben. und ben Beurtheilern überhaupt ichien es Goethes Genius nicht murbig. ein Greigniß von fo ungeheurer weltgeschichtlicher Bebeutung wie bie frangofifche Revolution, alle ihre Auswüchse zugegeben, in ein poffenhaftes Lustspiel zu bringen; ber Gegenstand mar zu ernsthaft, zu gegenwartig, um eine folche Behandlung zu ertragen. Man gieng aber weiter, inbem man Goethe wegen biefes beitern Bilbes, wegen biefer abseits von ber Strafe ber Beltgeschichte liegenben grotesten Figur, die alle Schreden ber Revolution nachafft, um - ein Frubftud zu erlangen, wie für ein abgelegtes politisches Glaubensbekenntnig, gegen ben Strom ber Beit, in Anspruch nahm. Wenn auch. Wer wurde benn beute nicht unterschreiben, mas hier über die Birtung ber Revolution auf fleine ungebildete und ungefittete Barafiten ber Menfcheit gefagt ift? Anders liegt bie Sache freilich, wenn man ben Werth ber Poffe mit Goethes Dichterwerth maß; die Gattung erschien tief unter ihm; er wetteiferte mit einem Autor wie Ball; er ichrieb einem Schauspieler, wie man fagt, eine Rolle auf ben Leib. Ja wenn er nach Kauft und Iphigenie nur folche Poffen gefdrieben hatte! Der Reichthum bes Dichters befteht nicht barin, nur viel in berfelben Gattung ju geben, fonbern jebe Gattung zu behandeln, als mare er für fie geboren. Dit 'ben beiben Billets' wollte auch Schiller wetteifern; er hat gleichfalls eine Poffe mit Schnaps als Hauptfigur entworfen. Und wo ware benn in ber bramatisch-theatralischen Literatur eine große Figur ober eine kleine, bie nicht einem Schaufpieler auf ben Leib gefdrieben wurbe. Dichter fieht eine lebenbige Berfon bor Augen, wenn er Berfonen icafft: es ware ber bramatischen Literatur in aller Beise forberlich. wenn die lebendigen Berfonen, die dem Dichter vorschweben, nicht bloß in ber Einbildung lebten, sondern auf ber Bubne fteben und geben

tonnten. Bir hatten viele schwächliche Creaturen und ungeheuerliche Rerrbilber weniger.

In ben Aufgeregten, einem unvollendeten politischen Drama, gog Goethe breitere Schranken, um bie politische Bewegung ber Beit gu erfaffen und, wie fie ibm erfcbien, in lebenbigen Bestalten bor Augen au ftellen. In einem fleinen ablegenen Bintel ber Erbe, um einen Heinen Broceft, ben die Bauern gegen ihre Gutsberrichaft führten, follte fich bas verkleinerte Bilb der Revolution und ihrer hemmenden und treibenden Rräfte abspiegeln. Die Auswahl ber Charaftere mar reich und treffend; Die Berricaft, Die Beamten, bas Bolt werben geschilbert und gang, wie es bem Dichter gebührt, mit Gerechtigfeit. Die Grafin, bie ihres unmundigen Sohnes Guter, nicht ihre eignen, verwaltet, ift in Baris gewesen und hat von bort milbere Gefinnungen mitgebracht. Sonft hat fie es leichter genommen, wenn die herrschaft Unrecht hatte und im Befit mar. Seithem fie aber bemerkt hat, wie fich Unbilligkeit von Beichlecht gu Beichlecht fo leicht aufhäuft, wie großmuthige Sandlungen meiftentheils nur perfonlich find und ber Gigennut allein gleichfam erblich wird; feitbem fie mit Augen gefeben bat, bag bie menfchliche Natur auf einen ungludlichen Grab gedrudt und erniedrigt, aber nicht unterbrudt und vernichtet werben tann: fo bat fie fich fest vorgenommen. jebe einzelne Sandlung, die ihr unbillig erscheint, felbst ftreng zu meiben und unter ben Ihrigen, in Gefellichaft, bei Bofe, in ber Stadt, über folche Sanblungen ihre Meinung laut ju fagen. Sie will zu feiner Ungerechtigkeit mehr ichweigen, feine Rleinheit unter einem großen Scheine ertragen, und wenn fie auch unter bem verhaften Namen einer Demofratin verschrieen werben sollte. Sie wunscht, bem unangenehmen Streite mit ben Unterthanen in Billigfeit ein Ende gemacht zu feben; fie bentt und handelt großmuthig, wie es dem ansteht, ber Macht hat. Andrer Art ist ihre Tochter, beren wilbe unbändige Gemuthsart ben Umgang mit ihr unangenehm und oft fehr verdrießlich macht; bagegen ift ihr edles Berg, ihre Art zu handeln aller Achtung werth; fie ift heftig, aber bald zu befänftigen, unbillig, aber gerecht, ftolz, aber menschlich, bas Abbild ihres Baters, in ihrem wilden, aber edlen Keuer fo fcmer gu behandeln, wie ihr Bruder leicht. Rury von Entschluffen ift fie ebenfo bereit, auf die Anführer migvergnügter Bauern zu ichiefen, wie einem Schurten, ber fich burch eine formliche Untersuchung burchzuwinden wiffen wurde, mit ber Buchfe in ber Sand bas Gestandniß feiner Riebertrachtigkeit abzupreffen, die jum Bortheil ihrer Familie ersonnen ift, von beren Fruchten fie aber nichts ernten mag. Diefen entschiedenen Charatteren ift in ber Berfon bes Barons ein weniger ausgeführter beigefellt, wie fie im Beleit ber Dacht aufzutreten pflegen, ein leichtfinniger

Batron, ber die allgemeine Berwirrung für feine Sinnlichkeit ausaunuten trachtet. Reben und unter ihnen fteben die Beamten, ber Sofrath, ber Amtmann. Jener, ber ein Burger ift und es zu bleiben bentt, ber bas große Bewicht bes boberen Stanbes im Staate anertennt und ju icagen Urface bat, ift eben beswegen unverföhnlich gegen bie fleinlichen neibischen Redereien, gegen ben blinden Sag, ber nur aus eigner Gelbstigfeit erzeugt wirb, pratentios Pratentionen befampft, fich über Formalitäten formalifiert und, ohne felbst Realität zu haben, ba nur Schein fieht, wo er Blud und Rolge feben tonnte. Er fiebt nicht ein, wenn alle Borguge gelten follen, Gefundheit, Schonbeit, Reichthum, Berftand, Talente, Rlima, warum bann ber Borgug nicht auch eine Art von Gultigfeit haben foll, von einer Reihe tapferer, befannter, ehrenvoller Bater entsprungen zu sein. Das will er sagen, wo er eine Stimme bat, und wenn man ibm auch ben verhaften Ramen eines Ariftofraten zueignete. Sein Gegenbilb ber Amtmann, ber in beuchlerischer Treue ber herrschaft teinen Finger breit von ihrem Rechte vergeben will, ber aber ohne Bedenten ein Document, auf das bie Unterthanen ihr Recht grunden, bei Seite bringt, und in Processe fo verliebt ift, bag er fich allenfalls einen taufen wurde, um nicht gang obne biefes Bergnugen ju leben. Ginem folden 'erzinfamen Spitbuben läßt fich nur begegnen, wie bie junge Gräfin ihm begegnet. - Und nun biefen herrichenden und Regierenden gegenüber bas Bolt, bas unter bem Drude leibet, gu leiben glaubt ober Bortheil bavon au gieben fucht. bie Bauern vom Entichloffenen, Schwantenben, Reigen und Getreuen repräsentiert unter Leitung bes Dorfbabers Breme von Bremenfeld, bes Entels von jenem politischen Rannengiefer Breme, beffen 'große Talente boshafte pasquillantifche Schauspielbichter (Solberg) nicht febr glimpflich behandelt haben.' Breme, wie seine verständige Nichte ihn schilbert, ift ein guter Mann, aber feine Ginbilbungen machen ibn oft bochft albern, besonders feit ber letten Beit, ba jeber ein Recht zu haben glaubt, nicht nur über die großen Welthandel zu reben, sondern auch barin mitzuwirten. Gie tennt ben 'guten Mann' aber nicht gang, ba fie nicht weiß, baß er bie Bauern aufwiegelt, um ein fleines Cavital, bas er ber Rirche ichulbet, von ber Gemeine erlaffen gu feben, fonftige fleine Bortbeile gu gewinnen und vor allen Dingen, um feiner Gitelfeit Benuge zu leiften. Es ift ber Barbier Schnaps in veredelter Form. Mit Borliebe behandelt ber Dichter Bremes Nichte Luife, 'biefes vorzugliche Frauenzimmer', die fich tein anderes Berdienst beilegt, als daß fie fich in ihr Schickal zu finden weiß; ihre Befinnungen find gang bauslich, die einzigen, die fich für ben Stand iciden, ber ans nothwendige zu benten bat, bem wenig Billfur erlaubt ift. - Der fünfte Act ift nur in ben Grundgligen

entworfen; die Hauptscene bes britten Actes, wo sich alle im Scherz als Nationalversammlung constituieren, beren Ende nahe an Schlägerei hinstreist, ist leider auch nur angebeutet. Die Revolution selbst ist nicht zu Stande gebracht, aber es sind genug treibende und hindernde Kräfte in Thätigkeit gesetzt, um ein reiches bewegtes Lebensbild zu schaffen. Für Goethe selbst waren die bisher genannten Zeistücke eigentlich nur Schwingenproben. Erst in Hermann und Dorothea wurde er des vielsach angefasten Stoffes in vollendeter dichterischer Form mächtig, den er in der Natürlichen Tochter nochmals aufnahm, aber nun in veränderter, symbolischer Darstellung. Die Weltbegebenheiten selbst waren zu massenhaft ausgetreten, um sich in Formen der menschlichen Gestalt sassen, ut lassen. Goethe ließ sie, wie im Traume, vorübergehen und sasse sie. wo er sich ihnen näherte, als allegorische Erscheinungen. Die ausgebildete Form dieser Behandlungsweise zeigt sich im zweiten Theil des Faust und in einem Fesispiele, das er nach dem Kriege dichtete.

Bon Berlin ergieng bie Aufforderung an Goethe, ein Festspiel gur Reier ber Rudtehr bes Ronigs abzufaffen. Er fagte zu und hatte bie im Mai 1814 begonnene Arbeit am 9. Juni bereits vollendet: Des Epimenibes Ermachen, ein Gelegenheitsftud, bas gunachft als foldes nach feiner Wirkung zu beurtheilen ift. Bei ber Aufführung am 30. März 1815 murbe bas Bange lebhaft, vieles barin mit inbelndem Beifall auf-Etwas verandert liegt die Allegorie bier vor; bestimmte genommen. Berfonlichfeiten find ausgeschieben und, bem allegorifden Charafter bes Bangen gemäß, verallgemeinerten Erfcheinungen gewichen. des Schlafes des Epimenides geht wie ein Bild feines Traumes das Reich burch Rante ju Grunde; ein Despot weiß, nachbem er alles unterbrudt hat, auch die Benien bes Glaubens und ber Liebe burch Schmeidelei zu feffeln, die von ber Soffnung getroftet werden. Epimenides erwacht und bie Bolter, bom Jugenbfürften mit bem Rufe Bormarts von Often nach Westen geführt, brechen auf, um bie Tyrannei zu fturgen. Die Befreiung gelingt; bie Deutschen werben gepriefen und gur Ginigfeit ermahnt.

Auch die Pandora, im Spätjahr 1807 für die von Leo v. Sedendorf und Jos. L. Stoll beabsichtigte Pandora gedichtet, wird als Fesspiel bezeichnet und ist in den damals bei Goethe fast steredopp gewordenen Formen der Allegorie gehalten, in welcher die Wesen zu Begriffen verstücktigt werden. Goethe äußert in den Tages- und Jahresheften, in dieser wie in andern gleichzeitigen Productionen (Wahlverwandtschaften) spreche sich das schmerzliche Gesühl der Entsagung aus. Der rückschauende Epimetheus, der auf Pandorens Wiederkehr hosst, trägt allerdings elegischen Charaster, aber Prometheus, der als bes ächten Mannes wahre

Feier die That nennt und fich in diesem Sinne zeigt, läßt biese Stimmung, die überdies burch ben für die plaftifche Darftellung berechneten falt äußerlich ergriffenen Gifersuchtszwist zwischen Phileros und Epimeleia gurudgebrangt wird, nicht gur berrichenben werben. Die Gebanten, bie fich hinter ben Allegorieen verfteden, find, wenn man fie ihrer Sullen entkleibet hat, tein sonberlich lohnenber Gewinn. Denn wer fagt es fich nicht von felbst, daß das Gentigen an Epimeleia ohne Elpore, bas Sinnen und Bruten ohne Soffnung, fein Glud gewähren, und bag liebevolle Besonnenheit eber bagu führen fann. Die Jbee bes Gangen ift nicht vollständig ausgeflihrt; ber zweite Theil liegt nur im Schema vor. Schon ber fragmentarischen Form wegen tonnte biese Allegorie nicht viel Lefer anziehen und auch die Form mußte abschreden, antif gemeffene Berfe, auf die fich ber Ginfluß bes Philologen Riemer nicht vertennen läßt, und die Goethe berglich fauer murben. 'Das Gange', fagt, um ben Dichter felbft reben zu laffen, Goethe in einem Briefe an Frau v. Stein, 'tann nur auf ben Lefer gleichsam geheimnigvoll wirten. Er fühlt biefe Wirfung im Gangen, ohne fie beutlich aussprechen gu können, aber sein Behagen und Migbehagen, seine Theilnahme ober Abneigung entspringt baber. Das Ginzelne hingegen, mas er fich auswählen mag, gebort eigentlich fein und ift basjenige, mas ihm perfonlich conveniert. Daber ber Rünftler, bem freilich um bie Form und um ben Sinn bes Bangen zu thun fein muß, boch auch fehr zufrieben fein fann, wenn die einzelnen Theile, auf die er eigentlich ben Fleiß verwendet, mit Bequemlichkeit und Bergnugen aufgenommen werben.'

R. G.

# Stella.

Ein Trauerspiel.

Goethe, Berte. Auswahl. XVIII.

1

# Berfonen.

Stella. Căcilie, anfangs Mabame Sommer. Fernando. Lucie. Berwalter. Postmeisterin. Annchen. Karl.

## Erfter Act.

3m Bofthaufe.

Man hört einen Postillon blasen.

Boftmeifterin.

Rarl! Rarl!

Der Junge tommt.

Der Junge. Bas is?

Postmeisterin. Wo hat dich der Henker wieder? Geh hinaus: der Postwagen kommt. Führ' die Passagiers herein, trag ihnen das Gepäck; rühr' dich! Machst du wieder ein Gesicht? (Der Junge ab. Ihm nachrusend.) Wart! ich will dir dein mussig Wesen vertreiben. Ein Wirthsbursche muß immer munter, immer alert sehn. Hernach, wenn so ein Schurke Herr wird, so verdirbt er. Wenn ich wieder heiraten möchte, so wär's nur darum: einer Frau allein fällt's gar zu schwer, das Pack in Ordnung zu halten.

### Mabame Commer, Lucie, in Reisekleibern. Rarl.

Lucie (einen Mantelsad tragend, ju Karl). Laß Er's nur, es ift nicht schwer; aber nehm Er meiner Mutter bie Schachtel ab.

Postmetstertn. Ihre Dienerin, meine Frauenzimmer! Sie kommen beizeiten. Der Wagen kommt sonst nimmer so früh.

Eucle. Wir haben einen gar jungen, lustigen, hübschen Schwager gehabt, mit bem ich burch bie Welt fahren möchte; und unserer sind nur zwei, und wenig belaben.

postmeisterin. Wenn Sie zu fpeisen belieben, so find Sie wohl so gutig zu warten: bas Effen ift noch nicht ganz fertig.

Ì

i

Radame Sommer. Darf ich Sie nur um ein wenig Suppe bitten?

Lucte. Ich hab keine Gil. Wollten Sie indes meine Mutter verforgen?

Donmeifterin. Sogleich.

Encie. Rur recht gute Brühe!

Postmeisterin. So gut fie ba ift. (Ab.)

Madame Sommer. Daß du bein Befehlen nicht lassen kannst! Du hättest, dünkt mich, die Reise über schon klug werden können! Wir haben immer mehr bezahlt als verzehrt; und in unsern Umständen!

Lucie. Es hat uns noch nie gemangelt. Madame Sommer. Aber wir waren bran.

#### Boftillon tritt berein.

kucte. Run, braver Schwager, wie steht's? Richt wahr, bein Trinkgelb?

Postillon. Hab ich nicht gefahren wie Extrapost?

Lucie. Das heißt, bu haft auch was extra verdient: nicht wahr? Du solltest mein Leibkutscher werden, wenn ich nur Pferbe hatte.

postillon. Auch ohne Pferde fteh ich zu Dienften.

Lucie. Da!

Postillon. Danke, Mamsell! Sie gehen nicht weiter?

Encie. Wir bleiben für dießmal bier.

postillon. Adies! (Ab.)

Madame Sommer. Ich seh an seinem Gesicht, daß bu ihm zuviel gegeben haft.

Lucie. Sollte er mit Murren von uns gehen? Er war die ganze Zeit so freundlich. Sie sagen immer, Mama, ich seb eigensinnig; wenigstens eigennützig bin ich nicht.

Madame Sommer. Ich bitte bich, Lucie, verkenne nicht was ich bir sage. Deine Offenheit ehr ich, wie beinen guten Muth und beine Freigebigkeit; aber es sind nur Tugenben wo fie hingehören.

Lucie. Mama, bas Dertchen gefällt mir wirklich. Und

bas Haus babrüben ift wohl ber Dame, ber ich kunftig Gesellssichaft leisten soll?

Madame Sommer. Mich freut's, wenn ber Ort beiner Be- ftimmung bir angenehm ift.

Lucte. Stille mag's sehn, bas merk ich schon. Ist's boch wie Sonntag auf dem großen Plate! Aber die gnädige Frau hat einen schönen Garten, und soll eine gute Frau sehn; wir wollen sehen wie wir zurecht kommen. Was sehen Sie sich um, Mama?

Madame Sommer. Laß mich, Lucie! Glückliches Mabchen, bas burch nichts erinnert wird! Ach bamals war's anders! Mir ift nichts schmerzlicher, als in ein Bosthaus zu treten.

Ancie. Wo fänden Sie auch nicht Stoff sich zu quälen? Madame Sommer. Und wo nicht Ursache bazu? Meine Liebe, wie ganz anders war's damals, da bein Bater noch mit mir reis'te, da wir die schönste Zeit unsers Lebens in freier Welt genoffen, die ersten Jahre unsrer Ehe! Damals hatte alles den Reiz der Neuheit für mich. Und in seinem Arm vor so tausend Gegenständen vorüberzueisen, da jede Kleinigkeit mir interessant ward, durch seinen Geist, durch seine Liebe!

Lucie. Ich mag auch wohl gern reifen.

Madame Sommer. Und wenn wir dann nach einem heißen Tag, nach ausgestandenen Fatalitäten, schlimmem Weg im Winter, wenn wir eintrafen, in manche noch schlechtere Herberge wie diese ist, und den Genuß der einfachsten Bequemlichkeit zusammen sühlten, auf der hölzernen Bank zusammen saßen, unsern Gierkuchen und abgesottene Kartoffeln zusammen aßen — damals war's anders!

encic. Es ift nun einmal Beit, ihn ju vergeffen.

Madame Rommer. Weißt bu was bas heißt: Bergessen! Gutes Mädchen, bu hast, Gott sey Dank! noch nichts verloren, bas nicht zu ersetzen gewesen ware. Seit dem Augenblick, da ich gewiß ward, er habe mich verlassen, ist alle Freude meines Lebens bahin. Mich ergriff eine Berzweiflung. Ich mangelte mir selbst, ein Gott mangelte mir. Ich weiß mich des Zustands kaum zu erinnern.

Encie. Auch ich weiß nichts mehr als daß ich auf Ihrem

Bette saß und weinte, weil weinten. Es war in ber grünen Stube auf bem kleinen Bette. Die Stube hat mir am wehsten gethan, ba wir bas Haus verkaufen mußten.

Madame Sommer. Du warft fieben Jahr alt, und konnteft nicht fühlen was bu verlorft.

Annden mit ber Suppe. Die Boftmeifterin. Rarl.

Annden. Bier ift bie Suppe für Madame.

Madame Sommer. Ich banke, meine Liebe! Ift bas Ihr Töchterchen?

posmeistertn. Meine Stieftochter, Madame; aber ba fie so brad ift, ersest sie mir den Mangel an eigenen Kindern.

Madame Sommer. Sie find in Trauer?

postmetstertu. Für meinen Mann, den ich vor brei Monaten verlor. Wir haben nicht gar brei Jahre zusammen gelebt.

Madame Sommer. Sie scheinen boch ziemlich getröftet.

postmeistertu. D Madame, unser eins hat so wenig Zeit zu weinen als leider zu beten. Das geht Sonntage und Werkelstage. Wenn der Pfarrer nicht einmal auf den Text kommt, oder man ein Sterbelied singen hört — Karl, ein Paar Serpietten! ded' hier am Ende auf!

Encie. Wem ift bas Baus babrüben?

postmetstertn. Unserer Frau Baronesse. Eine allerliebste Frau! Madame Sommer. Mich freut's, daß ich von einer Nachsbarin bestätigen höre was man uns in einer weiten Ferne betheuert hat. Meine Tochter wird künftig bei ihr bleiben und ihr Gesellschaft leisten.

Postmeisterin. Dazu wünsche ich Ihnen Glud, Mamsell. Lucie. Ich wünsche, daß sie mir gefallen möge.

postmeistertn. Sie müßten einen sonderbaren Geschmad haben, wenn Ihnen der Umgang mit der gnädigen Frau nicht gefiele.

Lucie. Desto besser! Denn wenn ich mich einmal nach jemanden richten soll, so muß Herz und Wille babei sehn: sonst geht's nicht.

postmeißerin. Run! nun! wir reben balb wieber bavon,

Stella.

und Sie sollen sagen ob ich wahr gesprochen habe. Wer um unsre gnädige Frau lebt, ift glücklich; wird meine Tochter ein wenig größer, so soll sie ihr wenigstens einige Jahre dienen: es kommt bem Mädchen auf sein ganges Leben zu Gute.

Annchen. Wenn Sie sie nur seben! Sie ist so lieb! Sie glauben nicht wie sie auf Sie wartet. Sie hat mich auch recht lieb. Wollen Sie benn nicht zu ihr gehen? Ich will Sie begleiten.

Lucic. Ich muß mich erft zurecht machen, und will auch noch effen.

Anngen. So darf ich doch hinüber, Mamachen? Ich will ber gnäbigen Frau sagen, daß die Mamsell gekommen ift.

Pofimeifterin. Geh nur!

Madame Sommer. Und fag ihr, Rleine, wir wollten gleich nach Tisch aufwarten. (Annchen ab.)

Postmeisterin. Mein Mäden hängt außerordentlich an ihr. Auch ift sie die beste Seele von der Welt, und ihre ganze Freude ist mit Kindern. Sie lehrt sie allerlei Arbeiten machen und singen. Sie läßt sich von Bauersmädchen auswarten bis sie ein Geschick haben; hernach sucht sie eine gute Condition für sie: und so vertreibt sie sich die Zeit seit ihr Gemahl weg ist. Es ist unbegreislich, wie sie so unglücklich sehn kann, und dabei so freundlich, so gut.

Madame Sommer. Ift fie nicht Wittme?

Postmeisterin. Das weiß Gott! Ihr herr ift vor brei Jahren weg, und hört und sieht man nichts von ihm. Und sie hat ihn geliebt über alles. Mein Mann konnte nie fertig werben, wenn er anfing von ihnen zu erzählen. Und noch! Ich sag's selbst, es giebt so kein herz auf der Welt mehr. Alle Jahre, den Tag, da sie ihn zum letztenmal sah, läßt sie keine Seele zu sich, schließt sich ein, und auch sonst, wenn sie von ihm red't, geht's einem durch die Seele.

Madame Sommer. Die Unglückliche!

Posmeisterin. Es läßt fich von ber Cache viel reben.

Madame Sommer. Wie meinen Sie?

Pofimeifterin. Man fagt's nicht gern.

Madame Sommer. Ich bitte Sie!

Postmeisterin. Wenn Sie mich nicht verrathen wollen, kann ich's Ihnen wohl vertrauen. Es find nun über bie acht Jahre, baf

sie hierher kamen. Sie kauften das Rittergut; niemand kannte sie; man hieß sie den gnädigen Herrn und die gnädige Frau, und hielt ihn für einen Officier, der in fremden Kriegsdiensten reich geworden war, und sich nun zur Ruhe setzen wollte. Sie war damals blutjung, nicht älter als sechzehn Jahr, und schön wie ein Engel.

Encie. Da wär sie jest nicht über vierundzwanzig?

pokmeisterin. Sie hat für ihr Alter Betrübniß genug erfahren. Sie hatte ein Kind; es starb ihr bald; im Garten ist
seine Grab, nur von Rasen, und seit der Herr weg ist, hat sie
eine Einsiedelei dabei angelegt, und ihr Grab dazu bestellen
lassen. Mein Mann seliger war bei Jahren und nicht leicht zu
rühren; aber er erzählte nichts lieber, als von der Glückseligkeit
der beiden Leute so lang sie hier zusammen lebten. Man war
ein ganz anderer Mensch, sagte er, nur zuzusehen wie sie sich
liebten.

Madame Sommer. Mein Berg bewegt fich nach ihr.

Postmeisterin. Aber wie's geht. Man sagte, ber Hatte curiose Principia gehabt; wenigstens kam er nicht in die Kirche; und die Leute, die keine Religion haben, haben keinen Gott und halten sich an keine Ordnung. Auf einmal hieß es: der gnädige Herr ist fort. Er war verreis't, und kam eben nicht wieder.

Madame Rommer (für sich). Ein Bild meines ganzen Schicksals! Postmeisterin. Da waren alle Mäuler bavon voll. Eben zu der Zeit, da ich als eine junge Frau hierher zog; auf Michael sind's eben drei Jahre. Und da wußt' jedes was anders, sogar zischelte man einander in die Ohren, sie sehen niemals getraut gewesen; aber verrathen Sie mich nicht! Er soll wohl ein vornehmer Herr sehn, soll sie entführt haben, und was man alles sagt. Ja, wenn ein junges Mädchen so einen Schritt thut, sie hat ihr Lebenlang dran abzubüßen.

Annchen (kommt). Die gnäbige Frau läßt Sie sehr bitten, boch gleich hinüber zu kommen; sie will Sie nur einen Augenblick sprechen, nur sehen.

encie. Es schickt fich nicht in biefen Rleibern.

Postmeistertn. Geben Sie nur! ich geb Ihnen mein Wort, daß fie barauf nicht achtet.

Stella. 9

Lucie. Will Sie mich begleiten, Kleine?

Anuchen. Bon Bergen gern!

Madame Sommer. Lucie, ein Wort! (Die Postmeisterin entsfernt sich.) Daß bu nichts verräthst! nicht unsern Stand, nicht unser Schicksal! Begegne ihr ehrerbietig!

Lucte (leise). Lassen Sie mich nur! Mein Vater war ein Kaufmann, ist nach Amerika, ist todt; und dadurch sind unsre Umstände — Lassen Sie mich nur; ich hab das Märchen ja oft genug erzählt. (Laut.) Wollten Sie nicht ein bischen ruhen? Sie haben's Noth. Die Frau Wirthin weis't Ihnen wohl ein Zimmerchen mit einem Bett an.

Postmeisterin. Ich hab eben ein hübsches, ftilles Zimmerchen im Garten. (Zu Lucien.) Ich wünsche, daß Ihnen die gnädige Frau gefallen möge. (Lucie mit Annchen ab.)

Madame Sommer. Meine Tochter ift noch ein bischen oben aus.

Postmeisterin. Das thut die Jugend. Werben fich schon legen, die ftolzen Wellen.

Madame Sommer. Defto ichlimmer.

Postmeisterin. Kommen Sie, Mabame, wenn's gefällig ift. (Beibe ab.)

#### Man hört einen Poftillon.

Fernando in Officierstracht. Gin Bedienter.

Bedienter. Soll ich gleich wieder einspannen und Ihre Sachen aufpacen laffen?

Sernands. Du sollst's hereinbringen, sag ich bir, herein. Wir geben nicht weiter, borft bu.

Bedienter. Richt weiter? Sie fagten ja -

Feruando. Ich sage, laß bir ein Zimmer anweisen, und bring' meine Sachen borthin. (Bebienter ab.)

Fernands (an's Fenster tretent). So seh ich bich wieber? Himmlischer Anblick! So seh ich bich wieber? Den Schauplatz all meiner Glückseligkeit! Wie still bas ganze Haus ist! Kein Fenster offen! Die Gallerie wie öbe, auf ber wir so oft zussammen saßen! Merk' bir's, Fernando, bas klösterliche Ansehen

ihrer Wohnung, wie schmeichelt es beinen Hoffnungen! Und follte in ihrer Ginsamfeit Fernando ihr Gebante, ihre Beschäftigung sepn? Und hat er's um sie verdient? D! mir ist, als wenn ich nach einem langen, falten, freudelosen Todesschlaf in's Leben wieder erwachte: fo neu, so bedeutend ift mir alles. Die Bäume, ber Brunnen, noch alles, alles! Co lief bas Waffer aus eben ben Röhren, wenn ich, ach, wie tausendmal! mit ihr gedankenvoll aus unferm Kenster schaute, und jedes in sich gekehrt, still bem Rinnen bes Waffers zusah! Sein Geräusch ift mir Relobie, ruderinnernde Melodie. Und fie? Sie wird sehn wie fie mar. Ja, Stella, du haft dich nicht verändert: das fagt mir mein herz. Wie's dir entgegenschlägt! Aber ich will nicht, ich barf nicht! Ich muß mich erft erholen, muß mich erft überzeugen, daß ich wirklich bier bin, daß mich kein Traum täuscht, der mich fo oft schlafend und wachend aus den fernsten Gegenden hierher geführt hat. Stella! Stella! Ich komme! fühlft bu nicht meine Näherung? in beinen Armen alles zu vergeffen! - Und wenn bu um mich schwebst, theurer Schatten meines unglücklichen Weibes, vergieb mir, verlaß mich! Du bift babin: fo lag mich bich vergeffen, iniben Armen bes Engels alles vergeffen, meine Schickfale, allen Berluft, meine Schmerzen, und meine Reue. — Ich bin ihr fo nah und so ferne! — Und in einem Augenblick — 3ch kann nicht, ich kann nicht! Ich muß mich erholen, ober ich ersticke zu ibren Füßen.

poftmeifterin (fommt). Berlangen ber gnäbige herr gu fpeifen?

fernando. Sind Sie verfeben?

postmeisterin. O ja! Wir warten nur auf ein Frauenzim= mer, bas hinüber zur gnäbigen Frau ift.

fernando. Wie geht's Ihrer gnäbigen Frau?

pofimcificrin. Rennen Gie fie?

Fernando. Bor Jahren war ich wohl manchmal da. Bas macht ihr Gemahl?

postmeisterin. Beiß Gott! Er ift in die weite Belt.

fernando. Fort?

pofimeifterin. Freilich! Berläßt bie liebe Seele! Gott ver= geib's ihm!

fernando. Sie wird fich ichon zu tröften wiffen.

Pokmeisterin. Meinen Sie boch? Da muffen Sie sie wenig kennen. Sie lebt wie eine Nonne, so eingezogen, die Zeit ich sie kenne. Fast kein Fremdes, kein Besuch aus der Nachbarschaft kommt zu ihr. Sie lebt mit ihren Leuten, hat die Kinder des Orts alle an sich, und ist, ungeachtet ihres innern Schmerzens, immer freundlich, immer angenehm.

fernando. Ich will fie boch besuchen.

Pokmeisterin. Das thun Sie! Manchmal läßt sie uns invitiren, die Frau Amtmännin, die Frau Pfarrerin und mich, und discurirt mit uns von allerlei. Freilich hüten wir uns, sie an den gnädigen Herrn zu erinnern. Ein einzigmal geschah's. Gott weiß, wie's uns wurde, da sie ansing von ihm zu reden, ihn zu preisen, zu weinen. Gnädiger Herr, wir haben alle geweint wie die Kinder, und uns fast nicht erholen können.

Fernando (für sich). Das haft bu um sie verdient! — (Laut.) Ift meinem Bedienten ein Zimmer angewiesen?

Postmeisterin. Rumero zwei, eine Treppe boch. Karl, zeig' bem gnäbigen herrn bas Zimmer! (Fernando mit bem Jungen ab.)

### Queie, Mnuchen fommen.

postmeiserin. Nun, wie ift's?

Lucie. Ein liebes Weibchen, mit ber ich mich vertragen werbe. Sie haben nicht zu viel von ihr gesagt. Sie wollt' mich nicht lassen. Ich mußte ihr heilig versprechen, gleich nach Tisch mit meiner Mutter und dem Gepäck zu kommen.

Postmeisterin. Das bacht ich wohl! Ift's jest gefällig zu effen? Noch ein schöner, langer Officier ift angefahren, wenn Sie ben nicht fürchten.

Lucie. Nicht im geringsten. Mit Soldaten hab ich lieber zu thun als mit andern. Sie verstellen sich wenigstens nicht, daß man die Guten und Bösen gleich das erstemal kennt. Schläft meine Mutter?

Poftmeifterin. 3ch weiß nicht.

Lucie. Ich muß boch nach ihr sehen. (Ab.)

Poftmeifterin. Rarl! ba ift wieber bas Salfaß vergeffen.

Heißt bas geschwenkt? Sieh nur die Gläfer! Ich sollt' bir fie am Ropf entzwei schmeißen, wenn bu so viel werth warft als fie kosten!

#### Fernando tommt.

posmetsertu. Das Frauenzimmer ist wieder da. Sie wird gleich zu Tisch kommen.

Fernando. Ber ift fie?

Postmeisterin. Ich kenn' fie nicht. Sie scheint von gutem Stande, aber ohne Bermögen; fie wird kunftig ber gnäbigen Frau zur Gesellschaft sehn.

fernando. Sie ift jung?

Postmeisterin. Sehr jung; und schnippisch. Ihre Mutter ift auch broben.

#### Queie fommt.

Rucie. Ihre Dienerin!

Fernando. Ich bin gludlich, eine fo schöne Tischgesellschaft zu finden.

(Lucie neigt fich.)

postmeistertn. Hierher, Mamsell! Und Sie belieben hierher. Fernands. Wir haben nicht die Ehre von Ihnen, Frau Bostmeisterin?

Posmeisterin. Wenn ich einmal ruhe, ruht alles. (Ab.) Fernando. Also ein Tete a Tete!

Lucie. Den Tisch bazwischen, wie ich's wohl leiben kann. Fernando. Sie haben fich entschloffen, ber Frau Baroneffe kunftig Gesellschaft zu leiften?

Lucie. 3ch muß wohl!

Fernands. Mich bunkt, Ihnen sollt es nicht fehlen, einen Gesellschafter zu finden, der noch unterhaltender ware als bie Frau Baronesse.

Rucie. Dir ift nicht brum gu thun.

fernando. Auf Ihr ehrlich Geficht?

Encie. Mein herr, Sie find wie alle Manner, mert ich! fernande. Das heißt?

Lucie. Auf den Bunkt sehr arrogant. Ihr Herren bunkt euch unentbehrlich; und ich weiß nicht, ich bin doch groß geworden obne Männer.

fernando. Sie haben feinen Bater mehr?

Lucic. Ich erinnere mich kaum, daß ich einen hatte. Ich war jung, da er uns verließ, eine Reise nach Amerika zu thun, und sein Schiff ist untergegangen, hören wir.

fernando. Und Sie icheinen fo gleichgültig babei?

Kneie. Wie könnt ich anders? Er hat mir wenig zu Liebe gethan; und ob ich's ihm gleich verzeihe, daß er uns verlassen hat — denn was geht dem Menschen über seine Freiheit? — so möcht ich doch nicht meine Mutter sehn, die vor Kummer stirbt.

fernando. Und Sie find ohne Bulfe, ohne Schut?

Lucie. Was braucht's bas? Unser Bermögen ist alle Tage kleiner geworden, bafür auch ich alle Tage größer; und mir ist's nicht bange, meine Mutter zu ernähren.

fernando. Mich erftaunt Ihr Muth!

Lucte. D, mein Gerr, ber giebt sich. Wenn man so oft unterzugehen fürchtet, und sich immer wieber gerettet sieht, bas giebt ein Zutrauen!

Fernando. Davon Sie Ihrer lieben Mutter nichts mit-

Kucte. Leiber ist sie, die verliert, nicht ich. Ich dank's meinem Vater, daß er mich auf die Welt gesetzt hat; denn ich lebe gern und vergnügt: aber sie — die alle Hoffnung des Lebens auf ihn gesetzt, ihm den Flor ihrer Jugend aufgeopfert hatte, und nun verlassen, auf einmal verlassen — das muß was Entsetzliches sehn, sich verlassen zu fühlen! — Ich habe noch nichts verloren: ich kann nichts davon reden. — Sie scheinen nachdenkend!

Fernando. Ja, meine Liebe, wer lebt, verliert; (aufstehend) aber er gewinnt auch. Und so erhalt' Ihnen Gott Ihren Muth! (Er nimmt ihre Hand.) Sie haben mich erstaunen gemacht. D, mein Kind, wie glücklich! — Ich bin auch in der Welt gar viel, gar oft von meinen Hoffnungen — Freuden — Es ist doch immer — Und —

Lucie. Das meinen Sie?

Fernando. Alles Gute! bie besten, warmsten Bunfche für Ihr Glud! (Drudt ihr bie hand und ab.)

Lucie. Das ift ein wunderbarer Mensch! Er scheint aber gut zu febn.

## 3meiter Act.

#### Stella. Gin Bebienter.

Rtella. Geh hinüber, geschwind hinüber! Sag ihr, ich erwarte fie.

Bedienter. Sie versprach gleich zu kommen.

Stella. Du siehst ja, sie kommt nicht. Ich hab das Mädchen recht lieb. Geh! — Und ihre Mutter soll ja mitkommen! (Bebienter ab.)

Riella. Ich kann sie kaum erwarten. Was das für ein Wünschen, ein Hossen ist die so ein neues Kleid ankommt! Stella! du bist ein Kind. Und warum soll ich nicht lieben? — Ich brauche viel, viel, um dieß Herz auszufüllen! — Biel? Arme Stella! Biel? — Sonst, da er dich noch liebte, noch in deinem Schooße lag, füllte sein Blick deine ganze Seele; und — D Gott im Himmel! dein Rathschluß ist unersorschlich. Wenn ich von seinen Küssen meine Augen zu dir hinauswendete, mein Herz an dem seinen glübte, und ich mit bebenden Lippen seine große Seele in mich trank, und ich dann mit Wonnethränen zu dir hinaussah, und aus vollem Herzen zu dir sprach: Laß uns glücklich, Bater! du haft uns so glücklich gemacht! — Es war dein Wille nicht — (Sie fällt einen Augenblick in Rachdenken, fährt dann schnell auf, und drückt ihre Hände an's Herz.) Nein, Fernando, nein, das war kein Vorwurf!

## Madame Sommer, Lucie kommen.

Reine. — Madame, ich banke Ihnen für das Zutrauen, mit dem Sie mir den Schap in die Hände liefern. Das kleine Trops köpfchen, die gute freie Seele! Dich hab dir's schon abgelernt, Lucie. Madame Rommer. Sie fühlen was ich Ihnen bringe und lasse. Rtella (nach einer Pause, in der sie Madame Sommer angesehen hat). Berzeihen Sie! Man hat mir Ihre Geschichte berichtet: ich weiß, daß ich Personen von guter Familie vor mir habe; aber Ihre Gegenwart überrascht mich. Ich fühle im ersten Anblick Bertrauen und Ehrfurcht gegen Sie.

Madame Sommer. Gnäbige Frau —

Riebla. Nichts davon! Was mein Herz gesteht, bekennt mein Mund gerne. Ich höre, Sie sind nicht wohl; wie ist's Ihnen? Sepen Sie sich!

Madame Sommer. Doch, gnäbige Frau! Diese Reise in den Frühlingstagen, die abwechselnden Gegenstände, und diese reine, segensvolle Luft, die sich schon so oft für mich mit neuer Erquickung gefüllt hat, das wirkte alles auf mich so gut, so freundlich, daß selbst die Erinnerung abgeschiedener Freuden mir ein angenehmes Gefühl wurde, ich einen Wiederschein der goldnen Zeiten der Jugend und Liebe in meiner Seele ausdämmern sah.

Stella. Ja die Tage! die ersten Tage der Liebe! — Nein, du bist nicht jum himmel zurückgekehrt, goldene Zeit! du umgiebst noch jedes herz in den Momenten, da sich die Blüthe der Liebe erschließt.

Madame Sommer (ihre Hände faffend). Wie groß! Wie lieb! Stella. Ihr Angesicht glänzt wie das Angesicht eines Engels, Ihre Wangen färben sich!

Madame Sommer. Ach und mein Berg! Wie geht es auf! wie schwill's vor Ihnen!

Stella. Sie haben geliebt! D Gott set Dank! Ein Geschöpf, das mich versteht! das Mitleiden mit mir haben kann! das nicht kalt zu meinen Schmerzen drein blickt! — Wir können ja doch einmal nicht dafür, daß wir so sind! — Was hab ich nicht alles gethan! Was nicht alles versucht! — Ja, was half's? — Es wollte das — just das — und keine Welt, und sonst nichts in der Welt. — Ach! der Geliebte ist überall, und alles ist für den Geliebten.

Madame Sommer. Sie tragen ben himmel im Bergen.

Stella. Eh ich mich's verseh, wieder sein Bilb! — So richtete er fich auf, in der und jener Gesellschaft, und sah sich

nach mir um. — So kam er bort über's Felb hergesprengt, und warf sich an ber Gartenthür in meinen Arm. — Dahinaus sah ich ihn fahren, dahinaus — ach, und er war wiedergekommen — war seiner Wartenden wiedergekommen. — Rehr ich mit meinen Gedanken in das Geräusch der Welt — er ist da! Wenn ich so in der Loge saß, und gewiß war, wo er auch steckte, ich mochte ihn sehen oder nicht, daß er jede meiner Bewegungen bemerkte und liebte! mein Ausstehen, mein Niedersigen! Ich sählte, daß das Schütteln meines Federbusches ihn mehr anzog als all die blinkenden Augen ringsum, und daß alle Musik nur Melodie zu dem ewigen Liede seines Herzens war: "Stella! Stella! Wie lieb du mir bist!"

Lucie. Kann man benn einander fo lieb haben?

Stella. Du fragst, Kleine? Da kann ich bir nicht antworten. — Aber mit was unterhalt ich euch! — — Kleinigekeiten! wichtige Kleinigkeiten! — Wahrlich man ist doch ein großes Kind, und ist einem so wohl dabei. — Eben wie die Kinder sich hinter ihr Schürzchen versteden, und rufen Pipp! daß man sie suchen soll! — Wie ganz füllt das unser Herz, wenn wir, beleidigt, den Gegenstand unser Liebe zu verlassen bei uns sehr eifrig festsezen! mit welchen Berzerrungen von Seelenstärke treten wir wieder in seine Gegenwart! wie übt sich das in unserm Busen auf und ab! und wie platzt das zuletzt all wieder auf Einen Blick, Ginen Händedruck zusammen!

Madame Sommer. Wie gludlich! Sie leben boch noch gang in bem Gefühl ber jungften, reinften Menschheit.

Stella. Ein Jahrtausend von Thränen und Schmerzen vermöchte die Seligkeit nicht aufzuwiegen der ersten Blicke, des Bitterns, Stammelns, des Nahens, Beichens — des Vergeffens sein selbst — den ersten flüchtigen, feurigen Kuß, und die erste ruhig athmende Umarmung. — Madame! Sie verfinken, meine Theure! Bo sind Sie?

Madame Sommer. Manner! Manner!

Atella. Sie machen uns glücklich und elend! Mit welchen Ahnungen von Seligkeit erfüllen sie unser Herz! Welche neue, unbekannte Gefühle und Hoffnungen schwellen unsre Seele, wenn ihre stürmende Leidenschaft sich jeder unfrer Nerven mittheilt! Wie

oft hat alles mir gezittert und geklungen, wenn er in unbändigen Thränen die Leiden einer Welt an meinem Busen hinströmte! Ich bat ihn um Gottes willen, sich zu schonen! — mich! — Bergebens! — Bis ins innerste Mark fachte er mir die Flammen, die ihn durchwühlten. Und so ward das Mädchen vom Kopf bis zu den Sohlen ganz Herz, ganz Gefühl. Und wo ist denn nun der Himmelsstrich für dieß Geschöpf, um drin zu athmen, um Nahrung drunter zu sinden?

Madame Kommer. Wir glauben ben Männern! In ben Augenblicken ber Leibenschaft betrügen sie sich selbst: warum sollten wir nicht betrogen werden?

Stella. Madame! Da fährt mir ein Gedanke durch den Kopf. — Wir wollen einander das sehn, was sie uns hätten werden sollen! Wir wollen beisammen bleiben! — Ihre Hand! — Bon diesem Augenblick an laß ich Sie nicht!

Lucie. Das wird nicht angehen!

Stella. Warum, Lucie?

Madame Bommer. Meine Tochter fühlt -

Stella. Doch keine Wohlthat in biesem Vorschlag! Fühlen Sie, welche Wohlthat Sie mir thun, wenn Sie bleiben! D ich darf nicht allein seyn! Liebe, ich hab alles gethan, ich hab' mir Febervieh und Reh' und Hunde angeschafft; ich lehre kleine Mädchen stricken und knüpsen, nur um nicht allein zu sehn, nur um was außer mir zu sehen, das lebt und zunimmt. Und dann doch, wenn mir's glückt, wenn eine gute Gottheit mir an einem heitern Frühlingsmorgen den Schmerz von der Seele weggehoben zu haben scheint, wenn ich ruhig erwache, und die liebe Sonne auf meinen blühenden Bäumen leuchtet, und ich mich thätig, munter sühle zu den Geschäften des Tages: dann ist mir's wohl, dann treib ich eine Zeit lang herum, verrichte und ordne, und sühre meine Leute an, und in der Freiheit meines Herzens dank ich laut auf zum Himmel für die glücklichen Stunden.

Madame Sommer. Ach ja, gnäbige Frau, ich fühl's! Geschäftigkeit und Wohlthätigkeit sind eine Gabe bes Himmels, ein Ersat für unglücklich liebende Herzen.

Stella. Ersat? Entschäbigung wohl, nicht Ersat. — Etwas anstatt bes Verlornen, nicht bas Berlorne selbst mehr. —

Berlorne Liebe! wo ift da Ersat für? — D wenn ich manchmal von Gebanken in Gebanken sinke, freundliche Träume der Bergangenheit vor meine Seele bringe, hoffnungsvolle Zukunft ahne, und so in des Mondes Dämmerung meinen Garten auf und ab walle, dann mich's auf einmal ergreift! ergreift, daß ich allein bin, vergebens nach allen vier Winden meine Arme ausstrecke, den Zauber der Liebe vergebens mit einem Drang, einer Fülle ausspreche, daß ich meine, ich müßte den Mond herunterziehen — und ich allein bin, keine Stimme mir aus dem Gebüsch antwortet, und die Sterne kalt und freundlich über meine Qual herabblinken! Und dann, auf einmal das Grab meines Kindes zu meinen Füßen! —

Madame Sommer. Gie hatten ein Rinb?

Stella. Ja, meine Beste! D Gott, bu hattest mir diese Seligkeit auch nur zu kosten gegeben, um mir einen bittern Kelch auf mein ganzes Leben zu bereiten. — Wenn so ein Bauerkind auf dem Spaziergange barfuß mir entgegenläuft, und mit den großen, unschuldigen Augen mir eine Kußhand reicht, es durchedringt mir Mark und Gebeine! So groß, denk ich, war meine Mina! Ich beb es ängstlich liebend in die Höhe, kuß es hunderts mal; mein Herz ist zerrissen, die Thränen stürzen aus meinen Augen, und ich sliebe!

Kneie. Sie haben boch auch viel Beschwerlickeit weniger. Itella (lächelt und klopft ihr die Achseln). Wie ich nur noch empfinden kann! Wie die schrecklichen Augenblicke mich nicht getöbtet haben! — Es lag vor mir! abgepflückt die Knospe! und ich stand — versteinert im innersten Busen — ohne Schmerz — ohne Bewußtsehn — — ich stand! — Da nahm die Wärterin das Kind auf, drückte es an ihr Herz, und rief auf einmal: Es lebt! — Ich siel auf sie, ihr um den Hals, mit tausend Thränen auf das Kind — ihr zu Füßen. — Ach, und sie hatte sich betrogen! Todt lag es da, und ich neben ihm in wüthender, aräklicher Berzweiflung. (Sie wirst sich in einen Sessel.)

Madame Rommer. Benben Sie Ihre Gebanken von ben traurigen Scenen.

Stella. Nein! Wohl, sehr wohl ift mir's, daß mein Herz sich wieder öffnen, daß ich das alles losschwägen kann was mich so drängt! — Ja, wenn ich auch einmal anfange, von ihm zu erzählen, ber mir alles war! — ber — Ihr sollt sein Porträt sehen! — sein Porträt! — D mich bunkt immer, bie Gestalt bes Menschen ist ber beste Text zu allem, was sich über ihn empfinden und sagen läßt.

Encie. 3ch bin neugierig.

Stella (eröffnet ihr Cabinet und führt fie hinein). Hier, meine Lieben, hier!

Madame Sommer. Gott!

Stella. So! — So! und boch nicht den tausenbsten Theil wie er war. Diese Stirn, diese schwarzen Augen, diese braunen Locken, dieser Ernst — Aber ach, er hat nicht ausdrücken können die Liebe, die Freundlichkeit, wenn seine Seele sich ergoß! Omein Herz, das fühlst du allein!

Lucie. Mabame, ich erftaune!

Stella. Es ift ein Mann!

Lucie. Ich muß Ihnen sagen, heut aß ich brüben mit einem Officier im Posthause, ber biesem Herrn gleicht. — Der ist es selbst! ich will mein Leben wetten.

Stella. Seute? Du betrügft bich! bu betrügft mich.

Lucic. Heute! Rur war jener alter, brauner verbrannt von der Sonne. Er ist's! Er ist's!

Stella (zieht die Schelle). Lucie, mein Herz zerspringt! Ich will hinüber!

Lucie. Es wird fich nicht schiden.

Stella. Schicken? D mein Herz! -

#### Bebienter fommt.

Stella. Wilhelm, hinüber in's Posthaus! hinüber! Ein Officier ist brüben, ber soll — ber ist — Lucie, sag's ihm — Er soll herüber kommen.

Rucie. Rannte Er ben gnäbigen Berrn?

Bedienter. Wie mich felbft.

Lucie. So geh Er ins Posthaus: es ist ein Officier brüben, ber ihm außerordentlich gleicht. Seh Er ob ich mich betrüge. Ich schwöre er ist's.

Itella. Sag ihm, er foll kommen, kommen! geschwind!

geschwind! — Wär das überstanden! — Hätt ich ihn in diesen, in — Du betrügst dich! Es ist unmöglich — Last mich, ihr Lieben, laßt mich allein! —

(Sie schließt bas Cabinet hinter fich.)

Lucie. Was fehlt Ihnen, meine Mutter? Wie blaß! Madame Sommer. Das ist ber lette Tag meines Lebens! Das trägt mein Herz nicht! Alles, alles auf einmal!

Rucie. Großer Gott!

Madame Rommer. Der Gemahl — Das Bilb — Der Erwartete — Geliebte! Das ist mein Gemahl! Es ist bein Bater! Lucie. Mutter! beste Mutter!

Madame Sommer. Und ber ist hier! — wird in ihre Arme sinken, in wenig Minuten! — Und wir? — Lucie, wir müssen fort!

Lucie. Wobin Sie wollen.

Madame Sommer. Gleich!

Ancie. Kommen Sie in den Garten! Ich will ins Posthaus. Wenn nur der Wagen noch nicht fort ist, so können wir ohne Abschied in der Stille — inzwischen sie berauscht von Glüd —

Madame Sommer. In aller Wonne bes Wiebersehens ihn umfassend — ihn! Und ich in bem Augenblick, ba ich ihn wieber finde, auf ewig! auf ewig! —

## Fernando, Bedienter fommen.

Bedtenter. Hierher! Rennen Sie ihr Cabinet nicht mehr? Sie ist außer sich! Uch! bag Sie wieber ba find!

(Fernando vorbei, über fie hinfebend.)

Madame Sommer. Er ift's! Er ift's! - Ich bin verloren!

## Dritter Act.

Stella in aller Freude hereintretend mit Fernando.

Stella (zu ben Banben.) Er ist wieder ba! Seht ihr ihn? Er ist wieder ba! (Bor bas Gemalbe einer Benus tretenb.) Siebst bu ihn, Göttin? Er ist wieder da! Wie oft bin ich Thörin auf und ab gelausen, hier, und habe geweint, geklagt vor dir! Er ist wieder da! Ich traue meinen Sinnen nicht. Göttin! ich habe dich so oft gesehen, und er war nicht da. — Nun bist du da, und er ist da! — Lieber! Lieber! Du warst lange weg! — Aber du bist da! (Ihm um den Hals sallend.) Du bist da! Ich will nichts fühlen, nichts hören, nichts wissen, als daß du da bist!

Fernands. Stella! meine Stella! (An ihrem halfe.) Gott im himmel, bu gibst mir meine Thränen wieber!

Stella. D bu Einziger!

Fernando. Stella! Laß mich wieder beinen lieben Athem trinken, beinen Athem, gegen ben mir alle himmelsluft leer, unerquicklich war! —

Stella. Lieber! - -

Fernando. Hauche in biefen ausgetrockneten, verstürmten, zerftörten Busen wieder neue Liebe, neue Lebenswonne, aus ber Fülle beines Herzens! — (Er hängt an ihrem Munbe.)

Stella. Befter!

Fernands. Erquidung! Erquidung! — Hier, wo bu athe meft, schwebt alles in genüglichem, jungem Leben. Lieb und bleibende Treue würden hier ben ausgedorrten Bagabunden fesseln.

Stella. Schwärmer!

Fernando. Du fühlft nicht, was himmelsthau dem Dürftenben ift, ber aus ber öben, sandigen Welt an beinen Bufen zurudkehrt.

Stella. Und die Wonne des Armen? Fernando! sein verirrtes, versornes, einziges Schäschen wieder an sein Herz zu brücken?

fernando (zu ihren Füßen). Meine Stella!

Btella. Auf, Befter! Steh auf! Ich fann bich nicht fnieen feben.

Fernands. Laß bas! Lieg ich boch immer vor bir auf ben Knieen, beugt sich boch immer mein Herz vor bir, unendliche Lieb und Güte!

Stella. Ich habe bich wieber! — Ich kenne mich nicht, ich verstehe mich nicht! Im Grunde, was thut's?

Fernando. Mir ift wieder wie in ben ersten Augenbliden unsrer Freuden. Ich hab' dich in meinen Armen, ich sauge die

Gewißheit beiner Liebe auf beinen Lippen, und taumle, und frage mich staunend, ob ich wache ober träume.

Stella. Nun, Fernando, wie ich spüre, gescheibter bist bu nicht geworben.

Fernands. Da seh Gott vor! — Aber diese Augenblicke von Wonne in deinen Armen machen mich wieder gut, wieder fromm. — Ich kann beten, Stella, denn ich bin glücklich.

Stella. Gott verzeih' dir's, daß du so ein Bösewicht, und so gut bist. — Gott verzeih' dir's, der dich so gemacht hat — so flatterhaft und so treu! — Wenn ich den Ton deiner Stimme höre, so mein ich doch gleich wieder, das wäre Fernando, der nichts in der Welt liebte als mich!

Fernands. Und ich, wenn ich in bein blaues, süßes Aug' bringe, und brin mich mit Forschen verliere, so mein ich, bie ganze Zeit meines Wegsehns hätte kein ander Bilb brin gewohnet als bas meine.

Stella. Du irrft nicht.

fernando. Nicht?

Stella. Ich würde bir's bekennen! — Gestand ich bir nicht in den ersten Tagen meiner vollen Liebe zu dir alle kleinen Leidenschaften, die je mein Herz gerührt hatten? Und war ich dir darum nicht lieber? —

fernando. Du Engel!

Stella. Was siehst bu mich so an? Richt wahr, ich bin älter geworben? Richt wahr, bas Elend hat die Blüthe von meinen Wangen gestreift? —

Fernando. Rose! meine fuße Blume! — Stella! — Bas schüttelft bu ben Ropf?

Stella. — Daß man euch so lieb haben kann! — Daß man euch ben Kummer nicht anrechnet, ben ihr uns verursachet!

Fernando (ihre Loden streichelnb). Ob bu wohl graue Haare bavon gekriegt hast? — Es ist bein Glück, daß sie so blond ohne das sind. — Zwar ausgefallen scheinen dir keine zu sehn. (Er zieht ihr ben Kamm aus ben Haaren, und sie rollen tief herunter.)

Stella. Muthwille!

Fernands (feine Arme brein wickelnb). Rinalbo wieder in ben alten Retten!

Bedienter (fommt). Gnäbige Frau! -

Stella. Was hast bu? Du machst ein verbrießlich, ein kaltes Gesicht: bu weißt, die Gesichter sind mein Tod, wenn ich vergnügt bin.

Bedienter. Und boch, gnäbige Frau! — Die zwei Fremsben wollen fort.

Stella. Fort! Ach!

Bedienter. Wie ich sage. Ich seh die Tochter in's Posthaus gehen, wieder kommen, zur Mutter reden. Da erkundigt' ich mich drüben: es hieß, sie hätten Extrapost bestellt, weil der Postwagen hinunter schon fort ist. Ich redete mit ihnen: sie bat mich, die Mutter, in Thränen, ich sollte ihnen ihre Kleider heimlich hinüberschaffen, und der gnädigen Frau tausend Segen wünschen: sie könnten nicht bleiben.

Fernando. Es ift die Frau, die heute mit ihrer Tochter angekommen ift?

Stella. Ich wollte die Tochter in meine Dienste nehmen, und die Mutter dazu behalten. — O daß sie mir jest diese Berwirrung machen, Fernando! —

fernando. Das mag ihnen febn?

Stella. Gott weiß! Ich kann, ich mag nichts wiffen. Berlieren möcht ich sie nicht gern. — Hab ich boch dich, Fernando! —
Ich würde zu Grunde gehen in diesen Augenblicken! Rede mit ihnen,
Fernando! — — Eben jett! jett! — Mache, daß die Mutter herüberkommt, Heinrich! (Der Bediente geht ab.) Sprich mit ihr, sie
soll Freiheit haben. — Fernando, ich will in's Bosket! Komm
nach! Komm nach! — Ihr Nachtigallen, ihr empfanget ihn noch!

fernando. Liebfte Liebe!

Stella (an ihm hangend). Und bu kommst boch bald? Fernando. Gleich! Gleich! (Stella ab.)

Fernando (allein). Engel bes himmels! Wie vor ihrer Gegenwart alles heiter wird, alles frei! — Fernando, kennst du dich noch selbst? Alles, was diesen Busen bedrängt, es ist weg; jede Sorge, jedes ängstliche Zurückerinnern, was war — und was sehn wird! — Kommt ihr schon wieder? — Und doch, wenn ich dich ansehe, deine Hand halte, Stella! flieht alles, verlischt jedes andre Bild in meiner Seele!

#### Der Bermalter fommt.

Verwalter (ihm bie Sande fuffenb). Sie find wieber ba? Fernando (bie Sand wegziehenb). Ich bin's.

Verwalter. Laffen Sie mich! Laffen Sie mich! D gnäbiger Berr! —

fernando. Bift bu glüdlich?

verwalter. Meine Frau lebt, ich habe zwei Kinder — und Sie kommen wieder!

fernando. Wie habt ihr gewirthschaftet?

berwalter. Daß ich gleich bereit bin, Rechenschaft abzulegen. — Sie sollen erstaunen, wie wir das Gut verbessert haben. — Darf ich benn fragen, wie es Ihnen ergangen ist?

fernando. Stille! — Soll ich bir alles sagen? Du verbienst's, alter Mitschulbiger meiner Thorheiten.

Verwalter. Gott seh nur Dank, daß Sie nicht Zigeuners hauptmann waren: ich hätte auf ein Wort von Ihnen gesengt und gebrennt.

fernando. Du follft's boren!

Dermalter. 3hre Gemablin? 3hre Tochter?

Fernands. Ich habe sie nicht gefunden. Ich traute mich selbst nicht in die Stadt; allein aus sichern Nachrichten weiß ich, daß sie sich einem Kaufmann, einem falschen Freunde, verstraut hat, der ihr die Capitalien, die ich ihr zurückließ, unter dem Bersprechen größerer Procente ablockte und sie darum betrog. Unter dem Vorwande, sich auf's Land zu begeben, hat sie sich aus der Gegend entfernt und verloren, und bringt wahrscheinlicher Weise durch eigene und ihrer Tochter Handarbeit ein kümmerliches Leben durch. Du weißt, sie hatte Muth und Charakter genug, so etwas zu unternehmen.

Verwalter. Und Sie find nun wieder hier! Berzeihn wir's Ibnen, bag Sie fo lange ausgeblieben.

fernando. Ich bin weit herum gekommen.

Verwalter. Wäre mir's nicht zu Hause mit meiner Frau und zwei Kindern so wohl, beneidete ich Sie um den Weg, den Sie wieder durch die Welt versucht haben. Werden Sie uns nun bleiben?

fernando. Will's Gott!

verwalter. Es ist boch am Ende nichts anders und nichts Bessers.

fernande. Sa, wer die alten Zeiten vergeffen konnte!

Verwalter. Die uns bei mancher Freude manche Noth brachten. Ich erinnere mich noch an alles genau, wie wir Cäcilien so liebenswürdig fanden, uns ihr aufdrangen, unfre jugenbliche Freiheit nicht geschwind genug los werden konnten.

fru ando. Es war boch eine icone, gludliche Zeit!

verwalter. Wie sie uns ein munteres, lebhaftes Töchterchen brachte, aber zugleich von ihrer Munterkeit, von ihrem Reiz manches verlor.

fernando. Berichone mich mit biefer Lebensgeschichte!

Verwalter. Wie wir hie und da, und da und bort uns umsahen; wie wir endlich diesen Engel trasen, wie nicht mehr von Kommen und Gehen die Rede war, sondern wir uns entschließen mußten, entweder die eine oder die andre glücklich zu machen; wie wir es endlich so bequem fanden, daß sich eben eine Gelegenheit zeigte, die Güter zu verkaufen; wie wir mit manchem Verlust uns davon machten, den Engel raubten, und das schöne, mit sich selbst und der Welt unbekannte Kind hierher verbannten.

Fernando. Wie es scheint, bist bu noch immer so lehrreich und geschwäßig wie vor Alters.

Verwalter. Hatte ich nicht Gelegenheit was zu lernen? War ich nicht der Vertraute Ihres Gewissens? Als Sie auch von hier, ich weiß nicht, ob so ganz aus reinem Verlangen, Ihre Gemahlin und Ihre Tochter wiederzusinden, oder auch mit aus einer heimlichen Unruhe, sich wieder weg sehnten, und wie ich Ihren von mehr als Einer Seite behülflich sehn mußte

fernando. Co weit für biegmal!

verwalter. Bleiben Sie nur! bann ift alles gut. (Ab.) Bedienter (kommt), Mabame Sommer!

fernando. Bring fie herein! (Bebienter ab.)

Fernando (allein). Dieß Beib macht mich schwermuthig. Daß nichts gang, nichts rein in ber Belt ift! Diese Frau! Ihrer Tochter Muth hat mich zerstört: was wird ihr Schmerz thun!

#### Madame Sommer tritt auf.

Fernando (für sich). O Gott! und auch ihre Gestalt muß mich an mein Vergehen erinnern! Herz! Unser Herz! D wenn's in dir liegt, so zu fühlen und so zu handeln, warum hast du nicht auch Kraft, dir das Geschehene zu verzeihen? — Ein Schatten der Gestalt meiner Frau! — O wo seh ich den nicht! (Laut.) Madame!

Madame Sommer. Was befehlen Sie, mein Berr?

Fernando. Ich wünschte, daß Sie meiner Stella Gesells schaft leisten wollten und mir. Setzen Sie sich!

Madame Rommer. Die Gegenwart bes Elenden ist bem Glücklichen zur Laft, und ach! ber Glückliche bem Elenden noch mehr.

Fernando. Ich begreife Sie nicht. Können Sie Stella verkannt haben? sie, die ganz Liebe, ganz Gottheit ist?

Madame Sommer. Mein Herr! ich wünschte heimlich zu reisen! lassen Sie mich! — Ich muß fort. Glauben Sie, daß ich Gründe habe! Aber ich bitte, lassen Sie mich!

Fernando (für sich). Welche Stimme! Welche Gestalt! (Laut.) Madame! (Er wendet sich ab.) — Gott, es ist meine Frau! (Laut.) Berzeihen Sie! (Gilend ab.)

Madame Sommer (allein). Er erkennt mich! — Ich banke dir, Gott, daß du in diesen Augenblicken meinem Herzen so viel Stärke gegeben hast! — Bin ich's? die Zerschlagene, die Zerrissene! die in der bedeutenden Stunde so ruhig, so muthig ist? Guter, ewiger Vorsorger, du nimmst unserm Herzen doch nichts, was du ihm nicht ausbewahrtest bis zur Stunde, wo es dessen am meisten bedarf.

## Fernando fommt zurück.

Fernando (für sich). Solltezsie mich kennen? — (Laut.) Ich bitte Sie, Madame, ich beschwöre Sie, eröffnen Sie mir Ihr Herz!

Madame Sommer. Ich mußte Ihnen mein Schickfal ergablen. Und wie follten Sie zu Klagen und Trauer gestimmt sepn, an einem Tage, da Ihnen alle Freuden des Lebens wiedergegeben sind, da Sie alle Freuden des Lebens der würdigsten weiblichen Seele wiedergegeben haben! Nein, mein Herr, ent-lassen Sie mich!

fernando. 3ch bitte Sie!

Madame Sommer. Wie gern erspart' ich's Ihnen und mir! Die Erinnerung ber ersten, glüdlichen Tage meines Lebens macht mir töbtliche Schmerzen.

fernando. Sie find nicht immer unglüdlich gewesen?

Madame Sommer. Sonst würd ich's jest in dem Grade nicht sehn. (Nach einer Pause, mit erleichterter Brust.) Die Tage meiner Jugend waren leicht und froh. Ich weiß nicht, was die Männer an mich sesselte: eine große Anzahl wünschte mir geställig zu sehn. Für wenige fühlte ich Freundschaft, Neigung; doch keiner war, mit dem ich geglaubt hätte mein Leben zubringen zu können. Und so vergingen die glücklichen Tage der rosensarbenen Zerstreuungen, wo so ein Tag dem andern freundlich die Hand bietet. Und doch sehlte mir etwas. — Wenn ich tiefer ins Leben sah, und Freud und Leid ahnete, die des Menschen warten, da wünscht' ich mir einen Gatten, dessen hand mich durch die Welt begleitete, der für die Liebe, die ihm mein jugendliches Herz weihen konnte, im Alter mein Freund, mein Beschützer, mir statt meiner Eltern geworden wäre, die ich um seinetwillen verließ.

fernando. Und nun?

Madame Sommer. Ach, ich sah ben Mann! Ich sah ihn, auf ben ich in ben ersten Tagen unsere Bekanntschaft all meine Hoffnungen niederlegte! Die Lebhaftigkeit seines Geistes schien mit solch einer Treue des Herzens verbunden zu sehn, daß sich ihm das meinige gar bald öffnete, daß ich ihm meine Freundschaft, und ach! wie schnell darauf meine Liebe gab. Gott im Himmel, wenn sein Haupt an meinem Busen ruhte, wie schien er dir für die Stätte zu danken, die du ihm in meinen Armen bereitet hattest! Wie floh er aus dem Wirbel der Geschäfte und Berstreuungen wieder zu mir, und wie unterstützt' ich mich in trüben Stunden an seiner Brust!

sernando. Bas fonnte biefe liebe Berbindung ftoren?

Madame Sommer. Nichts ift bleibend! — ach er liebte mich so gewiß als ich ihn. Es war eine Zeit, da er nichts kannte, nichts wußte, als mich glücklich zu sehen, mich glücklich zu machen. Es war, ach! die leichteste Zeit des Lebens, die ersten Jahre einer Berbindung, wo manchmal mehr ein bischen Unmuth, ein bischen Langeweile uns peinigen, als daß es wirklich Uebel wären. Ach, er begleitete mich den leidlichen Weg, um mich in einer öben, fürchterlichen Wüste allein zu lassen.

fernando (immer verwirrter). Und wie? Seine Gefinnungen, fein Berg?

Madame Sommer. Können wir wissen was in dem Busen der Männer schlägt? — Ich merkte nicht, daß ihm nach und nach das alles ward — wie soll ich's nennen? — nicht gleichz gültiger! das darf ich mir nicht sagen. Er liebte mich immer, immer! Aber er brauchte mehr als meine Liebe. Ich hatte mit seinen Wünschen zu theilen, vielleicht mit einer Nebenbuhlerin; ich verdarg ihm meine Vorwürse nicht, und zulett —

fernando. Er fonnte -?

Madame Kommer. Er verließ mich. Das Gefühl meines Elends hat keinen Namen! All meine Hoffnungen in dem Augenblick du Grunde! in dem Augenblick, da ich die Früchte der auf geopferten Blüthe einzuernten gedachte — verlaffen! — verlaffen! — verlaffen! — Alle Stügen des menschlichen Herzens, Liebe, Zutrauen, Ehre, Stand, täglich wachsendes Bermögen, Aussicht über eine zahlreiche, wohlversorgte Nachkommenschaft, alles stürzte vor mir zussammen, und ich — das überbliebene unglückliche Pfand unserer Liebe — Ein todter Kummer folgte auf die wüthenden Schmerzen, und das ausgeweinte, durchverzweiselte Herz sank in Ermattung hin. Die Unglücksfälle, die das Vermögen einer armen Verlassenen ergriffen, achtete ich nicht, fühlte ich nicht, bis ich zulest —

fernando. Der Schulbige!

Radame Sommer (mit zurückgehaltener Behmuth). Er ift's nicht. — Ich bebaure ben Mann, ber sich an ein Mädchen hängt. Fernando. Madame!

Madame Sommer (gelinde fpottenb, ihre Rührung ju verbergen).

Nein, gewiß! Ich seh ihn als einen Gefangenen an. Sie sagen ja auch immer, es seh so. Er wird aus seiner Welt in die unste herübergezogen, mit der er im Grunde nichts gemein hat. Er betrügt sich eine Zeit lang, und weh uns, wenn ihm die Augen ausgehen! — Ich nun gar konnte ihm zulest nichts sehn als eine redliche Hausfrau, die zwar mit dem sestenen Bestreben an ihm hing, ihm gefällig, für ihn sorgsam zu sehn, die dem Wohl ihres Hauses, ihres Kindes all ihre Tage widmete, und freilich sich mit so viel Kleinigkeiten abgeben mußte, daß ihr Herz und Kopf oft wüste ward, daß sie keine unterhaltende Gesellschafterin war, daß er mit der Lebhaftigkeit seines Geistes meinen Umgang nothwendig schal sinden mußte. Er ist nicht schuldig!

fernando (zu ihren Gugen). 3ch bin's!

Madame Sommer (mit einem Strom von Thranen an seinem Sals). Mein!

fernando. Cacilie! - mein Beib! -

Cäcilie (sich von ihm abwendend). Nicht mein! — Du verlässest mich, mein Herz! — (Wieder an seinem Hals.) Fernando! — wer du auch sehst — laß diese Thränen einer Elenden an beinem Busen sließen! — Halte mich diesen Augenblick aufrecht, und dann verlaß mich auf ewig! — Es ist nicht dein Weib! — Stoße mich nicht von dir!

Fernando. Gott! — Cäcilie, beine Thränen an meinen Bangen — bas Zittern beines Herzens an bem meinigen! — Schone mich! schone mich!

Cacilie. Ich will nichts, Fernando! — Nur biefen Augenblick! — Gönne meinem Herzen diefe Ergießung! es wird frei werden, ftark! Du sollst mich los werben —

Fernando. Sh soll mein Leben zerreißen, eh ich dich lasse! Cäcilie. Ich werde dich wieder sehen, aber nicht auf dieser Erde! Du gehörst einer andern, der ich dich nicht rauben kann!
— Deffne, öffne mir den himmel! Einen Blick in jene selige Ferne, in jenes ewige Bleiben — allein, allein ist's Trost in diesem fürchterlichen Augenblicke.

Fernando (sie bei ber Hand fassend, ansehend, sie umarmend). Nichts, nichts in der Welt soll mich von dir trennen. Ich habe dich wiedergefunden.

Cacilie. Gefunden, was du nicht fuchteft!

Fernando. Laß! Laß! — Ja, ich habe dich gesucht; dich, meine Verlassene, meine Theure! Ich sand sogar in den Armen des Engels hier keine Ruhe, keine Freuden; alles erinnerte mich an dich, an deine Tochter, an meine Lucie. Gütiger himmel! wie viel Freude! Sollte das liebenswürdige Geschöpf meine Tochter sehn? — Ich habe dich aufgesucht überall. Drei Jahre zieh ich herum. An dem Ort unsers Aufenthalts sand ich ach! unser Wohnung verändert, in fremden händen, und die traurige Geschichte des Verlusts deines Vermögens. Deine Entweichung zerriß mir das Herz; ich konnte keine Spur von die sinden, und meiner selbst und des Lebens überdrüssig, steckt ich mich in diese Kleider, in fremde Dienste, half die sterbende Freiheit der edeln Corsen unterdrücken: und nun siehst du mich hier, nach einer langen und wunderbaren Verirrung wieder an deinem Busen, mein theuerstes, mein bestes Weib!

#### Ancie tritt auf.

fernando. D meine Tochter!

Lucte. Lieber, bester Bater! wenn Sie mein Bater wieber find!

fernando. Immer und ewig!

Căcilie. Und Stella? —

Fernando. Hier gilt's schnell sehn. Die Unglückliche! Warum, Lucie, biesen Morgen, warum konnten wir uns nicht erkennen? — Mein Herz schlug mir; du weißt, wie gerührt ich bich verließ! Warum? Warum? Wir hätten uns das alles erspart! Stella! wir hätten ihr diese Schmerzen erspart! — Doch wir wollen fort. Ich will ihr sagen, ihr beständet darauf, euch zu entsernen, wolltet sie mit euerm Abschied nicht beschweren, wolltet fort. Und du, Lucie, geschwind hinüber: laß eine Chaise zu dreien anspannen. Meine Sachen soll der Bediente zu den eurigen packen. — Bleib noch hüben, beste theuerste Frau! Und du, meine Tochter, wenn alles bestellt ist, komm herüber; und verweilt im Gartensaal, wartet auf mich! Ich will mich von ihr losmachen, sagen, ich wollt euch hinüber begleiten, sorgen, daß

ihr wohl fort kamt, und das Bostgelb für euch bezahlen. — Arme Seele, ich betrüge dich mit beiner Gate! — Wir wollen fort! —

Cacilie. Fort? - Nur ein vernünftig Wort!

Fernando. Fort! Lag sehn! — Ja, meine Lieben, wir wollen fort! (Cäcilie und Lucie ab.)

Fernands (allein). Fort? — Bohin? Wohin? — Ein Dolchstich würde allen diesen Schmerzen den Weg öffnen, und mich in die dumpse Fühllosigkeit stürzen, um die ich jest alles dahin gäbe! — Bist du da, Elender? Erinnere dich der vollglücklichen Tage, da du in starker Genügsamkeit gegen den Armen standst, der des Lebens Bürde abwersen wollte; wie du dich sühltest in jenen glücklichen Tagen, und nun! — Ja, die Glücklichen! die Glücklichen! die Stücklichen! — Eine Stunde früher diese Entdeckung, und ich wäre geborgen! ich hätte sie nicht wiedergesehen, sie mich nicht; ich hätte mich überreden können: sie hat dich diese vier Jahre her vergessen, verschmerzt ihr Leiden. Aber nun? Wie soll ich vor ihr erscheinen, was ihr sagen? — O meine Schuld, meine Schuld wird schwer in diesen Augenblicken über mir! — Verlassen, die beiden lieden Geschöpse! Und ich, in dem Augenblick, da ich sie wiedersinde, verlassen von mir selbst! elend! O meine Brust!

## Bierter Act.

Ginfiebelei in Stella's Garten.

#### Stella allein.

Du blühst schön, schöner als sonst, liebe, liebe Stätte ber gehofften ewigen Ruhe! — Aber du lockst mich nicht mehr — mir schaubert vor dir — kühle, lockre Erde, mir schaubert vor dir! — Ach wie oft, in Stunden der Einbildung, hüllt ich schon Haupt und Brust dahingegeben in den Mantel des Todes, und stand gelassen an deiner Tiese, und schritt hinunter, und verbarg mein jammervolles Herz unter deine lebendige Decke. Da solltest du, Berwesung, wie ein liebes Kind, diese überfüllte,

brängende Bruft aussaugen, und mein ganzes Dasebn in einen freundlichen Traum auflösen. — Und nun! — Sonne des himmels. du scheinst berein! — es ist so licht, so offen um mich ber, und ich freue mich bes! — Er ift wieder ba! — und in einem Wink fteht rings um mich bie Schöpfung liebevoll — und ich bin ganz Leben — — und neues, wärmeres, glühenderes Leben will ich von seinen Lippen trinken! — Zu ihm — bei ihm — mit ihm in bleibender Kraft wohnen! — Fernando! — Er kommt! Horch! - Rein, noch nicht! - - Bier foll er mich finden, bier an meinem Rosenaltar, unter meinen Rosenzweigen! Diese Knöspchen will ich ihm brechen. - - hier! Sier! - Und bann führ ich ihn in diese Laube. Wohl, wohl war's, daß ich sie doch, so eng sie ift, für zwei eingerichtet habe. — Sier lag sonst mein Buch, ftand mein Schreibzeug. — Weg Buch und Schreibzeug! - Ram er nur! - Gleich verlaffen! - Sab ich ihn benn wieber? - Ift er ba? -

#### Fernando fommt.

Stella. Wo bleibst du, mein Bester? wo bist du? Ich bin lang, lang allein! (Aengstlich.) Was haft du?

Fernando. Die Weiber haben mich verstimmt! — Die Alte ist eine brave Frau; sie will aber nicht bleiben, will keine Ursache sagen, sie will fort. Laß sie, Stella!

Stella. Wenn sie nicht zu bewegen ist, ich will sie nicht wider Willen. — Und, Fernando, ich brauchte Gesellschaft — und jest — (an seinem Hall) jest, Fernando! Ich habe Dich ja! Fernando. Beruhige bich!

Stella. Laß mich weinen! Ich wollte, der Tag wäre vorbei! Noch zittern mir alle Gebeine! — Freude! — alles unerwartet, auf einmal! Dich, Fernando! Und kaum! kaum! Ich werde vergehen in diesem allen!

Fernando (für sich). Ich Clenber! Sie verlaffen? (Laut.) Laß mich, Stella!

Stella. Es ist beine Stimme, beine liebende Stimme! — Stella! — Du weißt, wie gern ich biesen Namen aussprechen hörte: — Stella! Stella! Es spricht ihn niemand aus wie du. Ganz

die Seele der Liebe in dem Klang! — Wie lebhaft ist mir noch die Erinnerung des Tags, da ich dich ihn zuerst aussprechen hörte, da all mein Glück in dir begann!

fernande. Glück?

Stella. Ich glaube, bu fängst an zu rechnen, rechnest bie trüben Stunden, die ich mir über dich gemacht habe. Laß, Fernando! Laß! — D! seit dem Augenblick, da ich dich zum erstenmal sah, wie ward alles so ganz anders in meiner Seele! Weißt du den Nachmittag im Garten, bei meinem Onkel? Wie du zu uns hereintratst? Wir sahen unter den großen Kastanien-bäumen hinter dem Lusthaus! —

Fernando (für sich). Sie wird mir das herz zerreißen! — — (Laut.) Ich weiß noch, meine Stella!

Stella. Wie du zu uns tratst? Ich weiß nicht ob du bemerktest, daß du im ersten Augenblick meine Ausmerksamkeit gefesselt hattest? Ich wenigstens merkte bald, daß deine Augen
mich suchten. Ach, Fernando! da brachte mein Onkel die Musik:
du nahmst deine Bioline, und wie du spieltest, lagen meine Augen
sorglos auf dir; ich spähte jeden Zug in deinem Gesicht, und —
in einer unvermutheten Pause schlugst du die Augen auf — auf
mich! sie begegneten den meinigen! Wie ich erröthete, wie ich
wegsah! Du hast es bemerkt, Fernando; denn von der Zeit an
fühlt ich wohl, daß du öfter über dem Blatt wegsahst, oft zur
ungelegenen Zeit aus dem Takt kamst, daß mein Onkel sich zertrat. Jeder Fehlstrich, Fernando, ging mir durch die Seele. —
Es war die süseste Consusion, die ich in meinem Leben gefühlt
habe. Um alles Gold hätt ich dich nicht wieder grad ansehen
können. Ich machte mir Lust, und ging. —

Fernando. Bis auf ben kleinsten Umstand! - (Bur fich.) Ungludliches Gebachtniß!

Stella. Ich erstaune oft selbst, wie ich dich liebe, wie ich jeden Augenblick bei dir mich ganz vergesse; doch alles vor mir noch zu haben, so lebhaft, als wär's heute! Ja, wie oft hab ich mir's auch erzählt, wie oft, Fernando! — Wie ihr mich suchtet, wie du an der Hand meiner Freundin, die du vor mir kennen lerntest, durch's Bosket streistest, und sie rief: Stella! — und du riefst: Stella! — Ich hatte dich kaum reden

gehört und erkannte beine Stimme; und wie ihr auf mich traft, und du meine Hand nahmst! Wer war confuser, ich ober du? Eins half dem andern. — Und von dem Augenblick an — meine gute Sara sagte mir's wohl, gleich selbigen Abend — es ist alles eingetroffen. — Und welche Seligkeit in beinen Armen! Wenn meine Sara meine Freuden sehen könnte! Es war ein gutes Geschöpf; sie weinte viel um mich, da ich so krank, so liebeskrank war. Ich hätte sie gern mitgenommen, da ich um beinetwillen alles verließ.

fernando. Alles verließ!

Stella. Fällt dir das so auf? Ist's denn nicht wahr? Alles verließ! Ober kannst du in Stellas Munde so was zum Borwurf mißdeuten? Um beinetwillen hab ich lange nicht genug gethan.

Fernands. Freilich! Deinen Onkel, der dich als Bater liebte, der dich auf den Händen trug, bessen Wille Dein Wille war, das war nicht viel? Das Vermögen, die Güter, die alle dein waren, dein worden wären, das war nichts? Den Ort, wo du von Jugend auf gelebt, dich gefreut hattest — deine Gesspielen —?

Stella. Und das alles, Fernando, ohne bich? Was mar mir's vor beiner Liebe? Aber ba, als bie in meiner Seele aufging, ba hatt ich erft fuß in ber Welt gefaßt. - Rwar muß ich dir gestehen, daß ich manchmal in einsamen Stunden bachte: Warum konnt ich bas nicht alles mit ihm genießen? Warum mußten wir flieben? Warum nicht im Besit von bem allen bleiben? hatte ihm mein Onkel meine hand verweigert? -Nein! — Und warum fliehen? — D ich habe für bich wieber Entschuldigungen genug gefunden! für bich! ba hat's mir nie gemangelt! Und wenn's Grille ware, sagte ich - wie ihr benn eine Menge Grillen habt — wenn's Grille ware, bas Madden so heimlich als Beute für sich zu haben! — Und wenn's Stolz ware, bas Mädchen so allein, ohne Rugabe zu baben! Du fannst benken, daß mein Stolz nicht wenig dabei intereffirt mar. fich bas Beste glauben zu machen; und so kamst bu nun glücklich burd.

fernando. 3ch vergebe!

#### Annden fommt.

Annden. Berzeihen Sie, gnäbige Frau! Wo bleiben Sie, Herr Hauptmann! Alles ift aufgepackt, und nun fehlt's an Ihnen! Die Mamsell hat schon ein Laufens, ein Befehlens heut verführt, daß es unleidlich war; und nun bleiben Sie aus!

Stella. Geh, Fernando, bring' fie hinüber! zahl' das Posts

gelb für fie, aber seh gleich wieder ba!

Annchen. Fahren Sie benn nicht mit? Die Mamsell hat eine Chaise zu dreien bestellt, Ihr Bebienter hat ja aufgepackt! Stella. Fernando, das ist ein Jrrthum.

fernando. Bas weiß bas Rind?

Annchen. Was ich weiß? Freilich sieht's curios aus, daß ber Herr Hauptmann mit dem Frauenzimmer fort will, von der gnädigen Frau; seit sie bei Tisch Bekanntschaft mit Ihnen gemacht hat. Das war wohl ein zärtlicher Abschied, als Sie ihr zur gesegneten Mahlzeit die Hand drückten?

Siella (verlegen). Fernando!

fernando. Es ift ein Rind!

Annden. Glauben Sie's nicht, gnäbige Frau! es ift alles aufgepadt: ber herr geht mit.

fernando. Wohin? Bobin?

Stella. Berlaß uns, Annchen! (Annchen ab.) Reiß mich aus ber entsetzlichen Berlegenheit! Ich fürchte nichts, und boch ängstet mich das Kindergeschwäß. Du bist bewegt! Fernando! Ich bin beine Stella!

Fernando (fich umwendend, und fie bei der hand faffend). Du bift meine Stella!

Stella. Du erschreckft mich, Fernando! bu fiehst wilb.

Fernando. Stella! ich bin ein Bösewicht, und feig; und vermag vor dir nichts. Fliehen! — Hab das Herz nicht, dir den Dolch in die Brust zu stoßen, und will dich heimlich verz giften, ermorden! Stella!

Stella. Um Gottes willen!

Sernando (mit Buth und Bittern). Und nur nicht seben ihr Elend, nicht boren ihre Berzweiflung! Flieben! —

Stella. Ich halt's nicht aus!

(Sie will finken und halt fich an ihn.)

Fernando. Stella, die ich in meinen Armen faffe! Stella, die du mir alles bift! Stella! — (Ralt.) Ich verlasse bich!

Stella (verwirrt lächelnb). Mich!

- Fernands (mit Zähneknirschen). Dich! mit dem Weib, bas bu gefehen haft! mit dem Mädchen! —

Stella. Es wird so Nacht!

Fernando. Und dieses Beib ift meine Frau! — (Stella sieht ifn starr an und läßt die Arme sinken.) Und das Mädchen ist meine Tochter! Stella! (Er bemerkt erft, daß sie in Ohnmacht gefallen ist.) Stella! (Er bringt sie auf einen Sit.) Stella! — Hilfe! Hilse!

## Căcilie, Queie tommen.

Fernando. Seht! seht den Engel! Er ift dahin! Seht! — Hulfe! (Sie bemühen sich um fie.)

Encie. Sie erholt fich.

Fernando (stumm sie ansehend). Durch dich! Durch bich! (Ab.) Stella. Wer? Wer? — (Aufstehend.) Wo ist er? (Sie finkt zurück, sieht die an, die sich um sie bemühen.) Dank euch! Dank! — Wer sehd ihr?

Cacilie. Beruhigen Sie fich! Wir find's.

Stella. Ihr! — Seyd ihr nicht fort? Seyd ihr? — Gott! wer fagte mir's? — Wer bist du? — Bist du —? (Cäcilien bei ben händen fassen). Nein! ich halt's nicht aus!

Cactlie. Beste! Liebste! Ich schließ' dich Engel an mein Herz. Stella. Sag' mir — es liegt tief in meiner Seele — sag' mir — bist du —?

Cacille. Ich bin - ich bin fein Beib! -

Stella (aufspringend, sich die Augen zuhaltend). Und ich? — (Sie geht verwirrt auf und ab.)

Cacille. Rommen Sie in Ihr Zimmer!

Stella. Woran erinnerst du mich? Was ist mein? — Schrecklich! Schrecklich! — Sind das meine Bäume, die ich pflanzte, die ich erzog? Warum in dem Augenblick mir alles so fremd wird? — Verstoßen! — Verloren! — Verloren auf ewig! Fernando! Fernando!

Cacilie. Geh, Lucie, such' beinen Bater!

Stella. Um Gottes Barmberzigkeit! Halt! — Beg! Laß ihn nicht kommen! Entfern' bich! — Bater! — Gatte! —

Cacilic. Guke Liebe!

Stella. Du liebst mich? Du brückst mich an beine Brust?

— Rein! Rein — Laß mich! — Verstoß mich — (An ihrem Hasse.) Noch einen Augenblick! Es wird bald aus mit mir sehn! Mein Herz! Mein Herz!

Encie. Sie muffen ruben!

Stella. Ich ertrag euern Anblick nicht! Euer Leben hab ich vergiftet! euch geraubt euer Alles! — Ihr im Glend; und ich — welche Seligkeit in seinen Armen! (Sie wirft sich auf die Kniee.) Könnt ihr mir vergeben?

Cacilic. Lag! Lag! (Sie bemühen fich, fie aufzuheben.)

Stella. Hier will ich liegen, flehen, jammern, zu Gott und euch: Bergebung! Bergebung! — (Sie springt auf.) — Berzgebung? — Trost gebt mir! Trost! — Ich bin nicht schuldig! — Du gabst mir ihn, heiliger Gott im Himmel! ich hielt ihn fest wie die liebste Gabe aus deiner Hand — Laß mich! — Mein Herz zerreißt! —

Cacilic. Unschuldige! Liebe!

Stella (an ihrem Hals). Ich lese in beinen Augen, auf beiner Lippe Worte bes Himmels. Halt mich! Trag mich! Ich gehe zu Grunde! Sie vergiebt mir! Sie fühlt mein Elend!

Cacilie. Schwefter! meine Schwefter! erhole bich! nur einen Augenblick erhole bich! Glaube, baß, ber in unser Herz biese Gefühle legte, bie uns oft so elend machen, auch Trost und Hulfe dafür bereiten kann.

Stella. Un beinem Sals laß mich fterben!

Cacilic. Rommen Sie!

Stella (nach einer Pause wild wegfahrenb). Laßt mich alle! Sieh, es drängt sich eine Welt voll Berwirrung und Qual in meine Seele, und füllt sie ganz mit unfäglichen Schmerzen. — Es ist unmöglich — unmöglich! — So auf einmal! — Ist nicht zu fassen, nicht zu tragen! — (Sie steht eine Beile niedersehnb still, in sich gekehrt, sieht dann auf, erblicht die beiden, fährt mit einem Schrei zusammen, und entstieht.)

Cacilie. Geh ihr nach, Lucie! Beobachte fie! (Lucie ab.) Sieh herab auf beine Kinder und ihre Berwirrung, ihr Elend!
— Leidend lernt ich viel. Stärke mich! — und kann der Knoten gelöf't werden, heiliger Gott im himmel! zerreiß ihn nicht!

## Fünfter Act.

Stellas Cabinet.

3m Monbenschein.

#### Stella.

(Sie hat Fernando's Porträt, und ift im Begriff, es von dem Blendsrahmen loszumachen.)

Fülle ber Nacht, umgieb mich! fasse mich! leite mich! ich weiß nicht wohin ich trete! - - 3ch muß! ich will hinaus in bie weite Belt! Bobin? Ach wohin? — Berbannt aus beiner Schöpfung! Bo bu, beiliger Mond, auf ben Bipfeln meiner Baume bammerft, wo bu mit furchtbar lieben Schatten bas Grab meiner holben Mina umgiebst, soll ich nicht mehr wandeln? Bon bem Ort, wo alle Schäte meines Lebens, alle selige Erinnerungen aufbewahrt find? - Und bu, worüber ich so oft mit Andacht und Thränen gewohnt habe, Stätte meines Grabes! bie ich mir weibte, wo umber alle Wehmuth, alle Wonne meines Lebens bammert, wo ich noch abgeschieden umzuschweben und bie Bergangenheit allschmachtend zu genießen hoffte: von bir auch verbannt fenn? - Berbannt fenn! - Du bift ftumpf! Gott feb Dant! bein Gebirn ift verwüftet; bu kannft ibn nicht faffen, ben Gebanken: Berbannt fen! bu wurdeft mabnfinnig werden! — — Nun! — D mir ist schwindlig! — Leb' wohl! - Lebt wohl? - Rimmer wiederseben? - Es ist ein bumpfer Todtenblick in dem Gefühl! Nicht wiedersehen? — Fort! Stella! (Sie ergreift bas Porträt.) Und Dich follt ich jurudlaffen? (Sie nimmt ein Meffer und fängt an die Rägel lodzubrechen.) D bak ich ohne Gedanken mare! daß ich in dumpfem Schlaf, daß ich in hinreißenden Thränen mein Leben hingabe! Das ift, und

wird febn — bu bift elend! — (Das Gemälbe nach bem Monbe wenbenb.) Sa! Fernando! ba du ju mir tratst, und mein Berg bir entgegensprang, fühltest bu nicht bas Bertrauen auf beine Treue, beine Gute? - Rubltest bu nicht, welch Beiligthum fich bir eröffnete, als sich mein herz gegen bich aufschloß? - Und bu bebteft nicht vor mir jurud? Berfankft nicht? Entflohft nicht? - Du konntest meine Unschuld, mein Glud, mein Leben fo jum Beitvertreib pfluden, und gerpfluden, und am Wege gebankenlos binftreuen? - Ebler! - Sa, Ebler! - Meine Rugend! — meine goldnen Tage! — Und du trägst die tiefe Tude im Bergen! - Dein Beib! - beine Tochter! - Und mir war's frei in ber Seele, rein wie ein Frühlingsmorgen! -Alles, alles Eine Hoffnung! - - Wo bift bu, Stella? -(Das Porträt anschauenb.) So groß! so schmeichelnd! — Der Blid mar's, ber mich in's Verberben rig! - 3ch haffe bich! Beg! wende bich weg! — So bammernd! fo lieb! — Nein! Nein! - Berberber! - Mich? - Mich? - Du? - Mich? - (Sie aucht mit bem Meffer nach bem Gemälbe.) Fernando! - (Sie wendet fich ab, bas Deffer fällt, fie fturgt mit einem Ausbruch von Thranen vor ben Stuhl nieber.) Liebster! Liebster! - Bergebens! Bergebens! -

Vedlenter (kommt). Gnädige Frau! wie Sie befahlen, die Pferde sind an der hintern Gartenthür. Ihre Wäsche ist aufsgepackt. Bergessen Sie nicht Gelb!

Itella. Das Gemälde! (Bebienter nimmt bas Messer auf, und schneibet bas Gemälbe von bem Rahmen und rollt's.) — Hier ist Gelb.

Bedienter. Aber warum?

Stella (einen Moment ftillstehend, auf und umber blidend). Komm! (Ab.)

#### Saal.

## Fernando (allein).

Laß mich! Laß mich! Sieh! da faßt's mich wieder mit all ber schrecklichen Berworrenheit! — So kalt, so graß liegt alles vor mir — als wär die Welt nichts — ich hätte drin nichts verschuldet! — Und sie! — Ha! bin ich nicht elender als

ihr? Was habt ihr an mich zu forbern? — Was ist nun bes Sinnens Ende? - Sier! und hier! Bon einem Ende gum andern! burchgebacht! und wieder burchgebacht! und immer qualender! immer schrecklicher! - - (Sich die Stirn haltenb.) Wo's zuletzt wiberftogt! Nirgends vor, nicht binter fich! Nirgends Rath und Sülfe! - Und diese zwei? diese drei besten weiblichen Geschöpfe ber Erbe - elend burch mich! - elend ohne mich! - Ach! noch elenber mit mir! — Wenn ich klagen könnte, könnt' verameifeln, konnt um Bergebung bitten - konnt in ftumpfer Soffnung nur eine Stunde hinbringen - ju ihren gugen liegen, und in theilnehmendem Elend Seligkeit genießen! - Wo find fie? Stella! bu liegft auf beinem Angefichte, blidft fterbend nach bem himmel, und achzeft: "Was hab ich Blume verschulbet. baf mich bein Grimm fo nieberknickt? Bas hatte ich Arme verschulbet, daß bu biesen Bofewicht zu mir führtest?" - Cacilie! Mein Weib! o mein Weib! - Elend! Elend! tiefes Elend! -Belde Seligkeiten vereinigen fich um mich elend zu machen! Batte! Bater! Geliebter! - Die beften, ebelften weiblichen Beschöpfe! - bein! Dein? - Kannst bu bas faffen, bie breifache, unfägliche Wonne? - Und nur die ift's, die bich fo ergreift, bie bich gerreißt! - Jebe forbert mich gang! - Und ich? hier ift's ju! - tief! unergrundlich! - - Gie wird elend febn! — Stella! bift elenb! — Was hab ich bir geraubt? Das Bewußtsehn beiner felbst, bein junges Leben! - Stella! - Und ich bin fo kalt? (Er nimmt eine Bistole vom Tisch.) Doch auf alle Källe! — (Er labet.)

#### Cacilie tommt.

Cäcilie. Mein Bester! wie ist und? — (Sie sieht die Pistolen.)
Das sieht ja reisefertig aus! (Fernando legt sie nieder.) Mein Freund!
Du scheinst mir gelassener. Kann man ein Wort mit dir reden?
Fernando. Was willst du, Cäcilie? Was willst du, mein Weib?
Cäcilie. Nenne mich nicht so bis ich ausgeredet habe.
Wir sind nun wohl sehr verworren; sollte das nicht zu lösen sehn? Ich hab' viel gelitten, und darum nichts von gewaltsamen Entschlüssen! Vernimmst du mich. Fernando?

fernando. 3ch bore!

Cacilie. Nimm's zu Herzen! Ich bin nur ein Weib, ein kummervolles, klagendes Weib; aber Entschluß ist in meiner Seele. — Fernando! — ich bin entschlossen — ich verlasse bich!

fernande (fpottenb). Rurg und gut?

Cacilie. Meinft bu, man muffe hinter ber Thur Abschied nehmen, um zu verlaffen was man liebt?

fernando. Cacilie!

Cacille. Ich werfe bir nichts vor, und glaube nicht, daß ich dir so viel aufopfere. Bisher beklagte ich beinen Berluft; ich härmte mich ab über das, was ich nicht ändern konnte. Ich finde dich wieder; beine Gegenwart flößt mir neues Leben, neue Kraft ein. Fernando, ich fühle, daß meine Liebe zu dir nicht eigennützig ist, nicht die Leidenschaft einer Liebhaberin, die alles dahingabe, den ersehten Gegenstand zu besitzen. Fernando! mein Herz ist warm und voll für dich; es ist das Gefühl einer Gattin, die, aus Liebe, selbst ihre Liebe hinzugeben vermag.

fernando. Nimmer! Nimmer!

Cacilie. Du fahrft auf?

fernande. Du marterft mich!

Cäcille. Du sollft glücklich sehn! Ich habe meine Tochter — und einen Freund an dir. Wir wollen scheiden, ohne getrennt zu sehn. Ich will entfernt von dir leben, und ein Zeuge deines Glücks bleiben. Deine Bertraute will ich sehn; du sollst Freude und Kummer in meinen Busen ausgießen. Deine Briefe sollen mein einziges Leben sehn, und die meinen sollen dir als ein lieber Besuch erscheinen. — Und so bleibst du mein, bist nicht mit Stella verbannt in einen Winkel der Erde, wir lieben uns, nehmen Theil an einander! Und so, Fernando, gieb mir deine Hand drauf!

Fernando. Als Scherz wär's zu grausam; als Ernst ist's unbegreiflich! — Wie's nun will, Beste! — Der kalte Sinn lös't den Knoten nicht. Was du sagst, klingt schön, schmeckt süß. Wer nicht fühlte, daß darunter weit mehr verborgen liegt, daß du dich selbst betrügst, indem du die marternosten Gefühle mit einem blenbenden, eingebildeten Troste schweigen machst. Nein, Cäcisie! Mein Weib, nein! — Du bist mein — ich bleibe dein. — Was sollen hier Worte? Was soll ich die Warum's dir vortragen? Die Warum's sind so viel Lügen. Ich bleibe dein, oder —

Cacilie. Nun benn! — Und Stella? (Fernands fährt auf und geht wild auf und ab.) Wer betrügt sich? Wer betäubt seine Qualen burch einen kalten, ungefühlten, ungebachten, vergänge lichen Troft? Ja, ihr Männer kennt euch.

Fernands. Ueberhebe bich nicht beiner Gelassenheit! — Stella! Sie ist elend! Sie wird ihr Leben fern von mir und bir ausjammern. Laß sie! Laß mich!

Cacilie. Bohl, glaube ich, würde ihrem Herzen die Einsamkeit thun, wohl ihrer Zärtlickkeit, uns wieder vereinigt zu wissen. Jest macht sie sich bittere Borwürfe. Sie würde mich immer für unglücklicher halten, wenn ich dich verließ', als ich wäre; denn sie berechnete mich nach sich. Sie würde nicht ruhig leben, nicht lieben können, der Engel! wenn sie fühlte, daß ihr Glück Raub wäre. Es ist ihr besser —

fernande. Lag fie flieben! Lag fie in ein Klofter!

Cäcilie. Wenn ich nun aber wieder so benke: Warum soll sie benn eingemauert sehn? Was hat sie verschuldet, um eben die blühendsten Jahre, die Jahre der Fülle, der reisenden Hoffnung hinzutrauern, verzweiselnd am Abgrund hinzujammern?
geschieden zu sehn von ihrer lieben Welt? — von dem, den sie so glühend liebt? — von dem, der sie — Nicht wahr, du liebst sie, Fernando?

Fernands. Ha! was soll das? Bist du ein böser Geist in Gestalt meines Weibes? Was kehrst du mein herz um und um? Was zerreißest du das zerrissene? Bin ich nicht zerstört, zerrüttet genug? Berlaß mich! Ueberlaß mich meinem Schickal! — und Gott erbarme sich euer! (Er wirft sich in einen Sessel.)

Cäcilie (tritt zu ihm und nimmt ihn bei ber hand). Es war einmal ein Graf — (Fernando will aufspringen, sie hält ihn.) ein beutscher Graf. Den trieb ein Gefühl frommer Pflicht von seiner Gemahlin, von seinen Gütern, nach dem gelobten Lande. —

fernando. Sa!

Cacille. Er war ein Biebermann; er liebte sein Beib, nahm Abschied von ihr, empfahl ihr sein Hauswesen, umarmte sie und zog. Er zog durch viele Länder, kriegte, und ward gefangen. Seiner Sklaverei erbarmte sich seines Herrn Tochter; sie löste seine Fesseln, sie stoben. Sie geleitete ihn auf's neue

burch alle Gefahren bes Kriegs. — Der liebe Waffentrager! — Mit Sieg befrönt, gieng's nun jur Rudreise - ju seinem ebeln Beibe! — Und sein Mädchen? — Er fühlte Menschheit! — er glaubte an Menschheit, und nahm fie mit. — Sieh ba, bie wackere Hausfrau, die ihrem Gemahl entgegeneilt, sieht all ihre Treue, all ihr Bertrauen, ihre Hoffnungen belohnt, ihn wieder in ihren Armen. Und dann daneben seine Ritter, mit stolzer Ehre von ihren Roffen fich auf ben vaterländischen Boben schwingend; feine Anechte abladend die Beute, fie zu ihren Füßen legend; und fie icon in ihrem Ginn bas all in ihren Schränken aufbewahrend, schon ihr Schloß mit auszierend, ihre Freunde mit beschenkend. - "Ebles, theures Deib, ber größte Schat ift noch jurud!" - Ber ift's, die bort verschleiert mit bem Gefolge naht? Sanft fteigt fie vom Pferbe. - - "hier!" - rief ber Braf, fie bei ber Sand faffend, fie feiner Frau entgegenführend - "bier! fieh bas alles - und fie! nimm's aus ihren Sanden - nimm mich aus ihnen wieder! Sie bat die Retten von meinem Salse geschlossen, sie hat den Winden befohlen, sie hat mich erworben — hat mir gedient, mein gewartet! — Was bin ich ihr schuldig? — Da hast du sie! — Belohn' sie!" (Fernando liegt foluchzend mit ben Armen über ben Tifch gebreitet.) Un ihrem Salfe rief bas treue Weib, in taufend Thranen rief fie: "Nimm alles, mas ich bir geben kann! Nimm bie Sälfte bes, ber gang bein gehört! — Nimm ihn ganz! Laß mir ihn ganz! Jebe soll ihn haben, ohne ber andern was zu rauben!" - "Und", rief fie an feinem halfe, ju feinen Füßen, "wir find bein!" - - Sie fakten seine Sände, bingen an ihm - und Gott im Simmel freute fich ber Liebe, und fein beiliger Statthalter sprach seinen Segen bazu. Und ihr Blud und ihre Liebe faßte selig Gine Wohnung, Gin Bett, und Gin Grab.

Fernando. Gott im himmel! Welch ein Strahl von hoffnung bringt herein!

Caeilte. Sie ist da! Sie ift unser! (Rach der Cabinetsthure.) Stella!

fernando. Lag fie! Lag mich! (3m Begriff wegzugeben.) Cacilie. Bleib! Sore mich!

fernands. Der Worte find schon genug. Was werben

kann, wird werden. Laß mich! in biefem Augenblick bin ich nicht vorbereitet, vor euch beiben zu fteben. (Ab.)

Cacille. Der Angludliche! Immer so einsplbig, immer bem freundlichen, vermittelnden Wort widerstrebend, und sie ebensso! Es muß mir doch gelingen. (Rach ber Thure.) Stella! Höre mich, Stella!

#### Queie fommt.

Lucie. Ruf ihr nicht! Sie ruht, von einem schweren Leisben ruht sie einen Augenblick. Sie leibet sehr; ich fürchte, meine Mutter, mit Willen; ich fürchte, sie stirbt.

Cacilic. Bas fagft bu?

Lucie. Es war nicht Arzenei, fürcht ich, was fie nahm.

Cacilic. Und ich hatte vergebens gehofft? D, daß du bich täuschteft! — Fürchterlich! — Fürchterlich!

Stella (an ber Thure). Wer ruft mich? Warum weckt ihr mich? Welche Zeit ist's? Warum so frübe?

Lucie. Es ift nicht frube, es ift Abend.

Stella. Bang recht, gang wohl, Abend für mich.

Cacilie. Und fo taufcheft bu uns!

Stella. Wer täuschte bich? Du.

Cacilie. 3ch brachte bich gurud, ich hoffte.

Stella. Für mich ift fein Bleibens.

Cacilie. Ach, hatte ich bich ziehen laffen, reifen, eilen, an's Enbe ber Belt!

Stella. 3ch bin am Enbe.

Cacille (zu Lucien, bie inbessen ängstlich bin und wieber gelaufen ift). Was zauberft bu? Gile, ruf um Hulfe!

Stella (die Lucien anfaßt). Nein, verweile! (Sie lehnt fich auf betbe, und sie kommen weiter hervor.) An euerm Arm dachte ich durch's Leben zu gehen; so führt mich zum Grabe! (Sie führen sie langsam hervor und lassen sie auf der rechten Seite auf einen Sessel nieder.)

Cacilic. Fort, Lucie! fort! Bulfe! Bulfe! (Lucie ab.)

Stella. Mir ift geholfen!

Cacille. Wie anders glaubt ich! Wie anders hofft ich!

Biclia. Du Gute, Dulbenbe, Hoffenbe!

Cacilic. Welch entsetliches Schickfal!

Stella. Tiefe Wunden schlägt das Schicksal, aber oft heile bare. Wunden, die das Herz dem Herzen schlägt, das Herz sich selber, die sind unheilbar und so — laß mich sterben!

#### Fernando fommt.

Fernando. Uebereilte sich Lucie, ober ist bie Botschaft wahr? Laß sie nicht wahr sehn, ober ich fluche beiner Groß: muth, Cäcilie, beiner Langmuth!

Cacille. Mir wirft mein Herz nichts vor. Guter Wille ift höher als aller Erfolg. Gile nach Rettung! sie lebt noch, sie gebort uns noch.

Stella (bie aufblickt und Fernando's Hand faßt). Willsommen! Laß mir beine Hand, (zu Cäcilien) und du die beine! Alles um Liebe, war die Losung meines Lebens. Alles um Liebe, und so nun auch den Tod! In den seligsten Augenblicken schwiegen wir und verstanden uns, (sucht die Hände beider Gatten zusammenzubringen) und nun laßt mich schweigen und ruhen! (Sie fällt auf ihren rechten Arm, der über den Tisch gelehnt ist.)

Fernands. Ja, wir wollen schweigen, Stella, und ruben. (Er geht langsam nach bem Tische linker hand.)

Cacilic (in ungebulbiger Bewegung). Lucie kommt nicht, niemand kommt. Ift benn bas haus, ift benn bie Nachbarschaft eine Bufte? Faffe bich, Fernando! fie lebt noch. Sunderte find vom Todeslager aufgestanden, aus dem Grabe find fie wieder aufgestiegen. Fernando! sie lebt noch. Und wenn uns alles verläßt, und bier kein Arzt ist, keine Arzenei, so ist boch einer im Simmel, ber und bort. (Auf ben Anieen, in ber Rabe von Stella.) Bore mich! Erhore mich, Gott! Erhalte fie une, lag fie nicht fterben! (Fernando bat mit ber linken Sand ein Biftol erariffen, und gebt langfam ab. Cacilie, wie vorher, Stellas linke Sand faffenb.) Ja, sie lebt noch; ihre Sand, ihre liebe Sand ift noch warm. Ich laffe bich nicht, ich faffe bich mit der ganzen Gewalt bes Glaubens und ber Liebe. Nein, es ift kein Wahn! Eifriges Gebet ift ftarter benn irbische Sulfe. (Aufstehend und fich umtehrenb.) Er ist binweg, ber Stumme, Hoffnungelose. Wohin? D, daß er nicht ben Schritt wagt, wohin sein ganzes sturmvolles Leben fich bindrangte! Bu ihm! (Inbem fie fort will, wendet fie fich nach Stella.) Und diese lass ich hülflos hier? Großer Gott! Und so stehe ich, im fürchterlichsten Augenblick, zwischen zweien, die ich nicht trennen und nicht vereinigen kann.

(Es fällt in ber Ferne ein Schuß.)

Cacilie. Gott! (Will bem Schall nach).

Stella (sich mühsam aufrichtenb). Was war das? Cäcilie, du stehst so ferne: komm näher, verlaß mich nicht! Es ist mir so bange. O meine Angst! Ich sehe Blut sließen. Ist's benn mein Blut? Es ist nicht mein Blut. Ich bin nicht verwundet, aber todkrank. — Es ist doch mein Blut!

Lucie (kommt). Hülfe, Mutter, Hülfe! Ich renne nach Hülfe, nach bem Arzte, sprenge Boten fort; aber ach! soll ich bir sagen? ganz andrer Hülfe bedarf's. Mein Bater fällt burch seine eigne Hand, er liegt im Blute. (Cäcilie will fort, Lucie hält sie.) Nicht dahin, meine Mutter! ber Anblick ist hülflos, und erregt Berzweiflung.

Stella (bie halb aufgerichtet aufmerksam zugehört hat, saßt Cäciliens Hand). So wäre es geworden? (Sich aufrichtend und an Cäcilien und Lucien lehnend.) Rommt, ich fühle mich wieder stark, kommt zu ihm! Dort laßt mich sterben!

Cacille. Du wankft, beine Kniee tragen bich nicht. Wir tragen bich nicht. Auch mir ist bas Mark aus ben Gebeinen.

Itella (sinkt an ben Sessel nieder). Am Ziele benn! So gehe bu hin, zu bem, bem bu angehörst! Nimm seinen letzten Seufzer, sein letztes Röcheln auf! Er ist bein Gatte. Du zauberst? Ich bitte, ich beschwöre dich. Dein Bleiben macht mich unruhig. (Mit Bewegung, doch schwach.) Bebenk, er ist allein, und geh.

(Cacilie, mit heftigkeit ab.)

Lucie. Ich verlaffe bich nicht, ich bleibe bei bir.

Stella. Nein, Lucie! Wenn bu mir wohl willst, so eile! Fort! fort! laß mich ruhen! Die Flügel der Liebe sind gelähmt, sie tragen mich nicht zu ihm hin. Du bist frisch und gesund. Die Pflicht seh thätig, wo die Liebe verstummt. Fort zu dem, dem du angehörst! Er ist dein Bater. Weißt du was das heißt? Fort, wenn du mich liebst, wenn du mich beruhigen wilst.

(Lucie entfernt fich langfam und ab.)

Stella (fintenb). Und ich fterbe allein.

# Die Geschwister.

Gin Schaufpiel in einem Act.

## Personen.

Bilhelm, ein Raufmann. Marianne, feine Schwefter. Fabrice. Briefträger. Wilhelm (an einem Pult mit Hanbelsbüchern und Papieren). Diese Woche wieder zwei neue Runden! Wenn man sich rührt, giebt's doch immer etwas; sollt es auch nur wenig sehn, am Ende summirt- sich's doch, und wer klein Spiel spielt, hat immer Freude, auch am kleinen Gewinn, und der kleine Verlust ist zu verschmerzen. Was giebt's?

### Briefträger tommt.

Briefträger. Einen beschwerten Brief, zwanzig Ducaten, franco halb.

Wilhelm. Gut! fehr gut! Notir Er mir's jum übrigen. (Brieftrager ab.)

Wilhelm (ben Brief ansehend). Ich wollte mir heute ben ganzen Tag nicht fagen, daß ich fie erwartete. Nun kann ich Kabricen gerad bezahlen, und migbrauche feine Gutheit nict weiter. Geftern fagte er mir: Morgen fomm ich ju bir! Es war mir nicht recht. Ich wufte, daß er mich nicht mabnen wurde, und fo mahnt mich feine Gegenwart juft boppelt. (Inbem er bie Schatulle aufmacht und gablt.) In vorigen Zeiten, wo ich ein Bigchen bunter wirthschaftete, konnt ich die ftillen Gläubiger am wenigsten Begen einen, ber mich überläuft, belagert, gegen ben ailt Unverschämtheit und alles was bran hängt; ber andere, ber schweigt, geht gerade ans Berg, und forbert am bringenoften, ba er mir fein Unliegen überläßt. (Er legt Gelb gusammen auf ben Tijd.) Lieber Gott, wie bank ich bir, bag ich aus ber Wirthicaft beraus und wieber geborgen bin! (Er bebt ein Buch auf.) Deinen Segen im Kleinen! mir, ber ich beine Gaben im Großen verschleuberte. — Und so — Kann ich's ausbruden? — — Doch bu thust nichts für mich, wie ich nichts für mich thue. Wenn das holde liebe Geschöpf nicht wäre, säß ich hier, und vergliche Brüche? — D Marianne! wenn du wüßtest, daß der, den du für deinen Bruder hältst, daß der mit ganz anderm Herzen, ganz andern Hoffnungen für dich arbeitet! — Vielleicht! — Ach! — Es ist doch bitter! — Sie liebt mich — ja, als Bruder. — Nein, pfui! das ist wieder Unglaube, und der hat nie was Gutes gestistet. — Marianne! ich werde glücklich sehn, du wirst's sehn, Marianne!

Marianne (tommt). Bas willst bu, Bruder? Du riefst mich. Wilhelm. Ich nicht, Marianne.

Marianne. Sticht bich ber Muthwille, daß du mich aus ber Rüche hereinbegirft?

Wilhelm. Du fiehft Beifter.

Marianne. Sonft wohl. Nur beine Stimme tenn ich zu gut, Wilhelm!

Wilhelm. Run, was machft bu braußen?

Marianne. Ich habe nur ein paar Tauben gerupft, weil boch wohl Fabrice heut Abend miteffen wird.

Wilhelm. Bielleicht.

Marianne. Sie find balb fertig, bu barfft es nachher nur fagen. Er muß mich auch fein neues Liebchen lehren.

Wilhelm. 'Du lernft wohl gern was von ihm?

Marianne. Liedchen kann er recht hübsch. Und wenn bu hernach bei Tische sixest und ben Kopf hängst, da fang ich gleich an. Denn ich weiß doch, daß du lachst, wenn ich ein Liedchen anfange, das dir lieb ist.

Wilhelm. Saft bu mir's abgemertt?

Marianne. Ja, wer euch Mannsleuten auch nichts abmerkte! — Wenn du sonst nichts hast, so geh ich wieder; benn ich habe noch allerlei zu thun. Abieu! — Nun gieb mir noch einen Kuß!

wilhelm. Wenn bie Tauben gut gebraten find, follft bu einen jum Rachtifch haben.

Marianne. Es ist boch verwünscht, was die Brüder grob sind! Wenn Fabrice ober sonst ein guter Junge einen Ruß nehmen dürfte, die sprängen Wände hoch, und ber herr ba

verschmäht einen, ben ich geben will. — Jest verbrenn ich bie Tauben. (Ab.)

Wilhelm. Engel! Lieber Engel! Daß ich mich halte, daß ich ihr nicht um den Hals falle, ihr alles entdeck! — Siehst du benn auf uns herunter, heilige Frau, die du mir diesen Schatz auszuheben gabst? — Ja, sie wissen von uns droben! sie wissen von uns! — Charlotte, du konntest meine Liebe zu dir nicht herrlicher, heiliger belohnen, als daß du mir scheidend deine Tochter anvertrautest! Du gabst mir alles was ich bedurste, knüpftest mich an's Leben! Ich liebte sie als dein Kind — und nun! — Noch ist mir's Täuschung. Ich glaube dich wiederz zusehen, glaube, daß mir das Schicksal verzüngt dich wiederz geben hat, daß ich nun mit dir vereinigt bleiben und wohnen kann, wie ich's in jenem ersten Traum des Lebens nicht konnte, nicht sollte! — Glücklich! Glücklich! Au beinen Segen, Bater im Himmel!

Sabrice (fommt). Guten Abend!

Wilhelm. Lieber Fabrice, ich bin gar glücklich: es ift alles Gute über mich gekommen biesen Abend. Nun nichts von Gesichäften! Da liegen beine breihundert Thaler! Frisch in die Tasche! Meinen Schein giebst du mir gelegentlich wieder. Und laß uns eins plaudern!

fabrice. Wenn bu fie weiter brauchft -

Wilhelm. Wenn ich fie wieder brauche, gut! Ich bin dir immer dankbar; nur jest nimm fie zu dir! — Höre, Charlottens Andenken ist diesen Abend wieder unendlich neu und lebendig vor mir geworden.

fabrice. Das thut's wohl öfters.

wilhelm. Du hättest fie kennen sollen! Ich sage bir, es war eins ber herrlichften Geschöpfe.

fabrice. Gie mar Wittme, wie bu fie fennen lernteft?

Wilhelm. So rein und groß! Da las ich gestern noch einen ihrer Briefe. Du bist ber einzige Mensch, ber je was davon gesehen hat.

(Er geht nach ber Schatulle.)

Fabrice (für fich). Wenn er mich nur jest verschonte! Ich habe bie Geschichte schon so oft gehort! Ich bore ihm sonft auch

gern zu, benn es geht ihm immer vom Herzen; nur heute hab ich ganz andere Sachen im Kopf, und just möcht ich ihn in guter Laune erhalten.

Wilhelm. Es war in den ersten Tagen unserer Bekanntsschaft. "Die Welt wird mir wieder lieb," schreibt sie, "ich hatte mich so los von ihr gemacht, wieder lieb durch Sie. Mein Herz macht mir Vorwürfe; ich fühle, daß ich Ihnen und mir Qualen zubereite. Vor einem halben Jahre war ich so bereit zu sterben, und bin's nicht mehr."

fabrice. Gine ichone Seele!

Wilhelm. Die Erbe war fie nicht werth. Fabrice, ich bab bir schon oft gesagt wie ich burch sie ein ganz anderer Mensch wurde. Beschreiben fann ich die Schmerzen nicht, wenn ich bann jurud und mein väterliches Bermögen von mir verschwendet sab! Ich durfte ihr meine Sand nicht anbieten, konnte ihren Auftand nicht erträglicher machen. Ich fühlte jum erstenmal ben Trieb, mir einen nöthigen, schicklichen Unterhalt zu erwerben; aus ber Berbroffenheit, in der ich einen Tag nach dem andern kummerlich hingelebt hatte, mich herauszureißen. Ich arbeitete — aber was war bas? — Ich bielt an, brachte so ein mühseliges Jahr burch; endlich tam mir ein Schein von hoffnung; mein Beniges vermehrte sich zusehends — und sie ftarb. — Ich konnte nicht bleiben. Du ahnest nicht was ich litt. Ich konnte bie Gegend nicht mehr seben, wo ich mit ihr gelebt hatte, und ben Boben nicht verlassen, wo sie rubte. Sie schrieb mir furz vor ihrem Ende -(Er nimmt einen Brief aus ber Schatulle.)

Fabrice. Es ist ein herrlicher Brief; du hast mir ihn neulich gelesen. — Bore, Wilhelm —

Wilhelm. Ich kann ihn auswendig, und les ihn immer. Wenn ich ihre Schrift sehe, das Blatt, wo ihre Hand geruht hat, mein' ich wieder, sie seh noch da. — Sie ist auch noch da! — (Man hört ein Kind schreien.) Daß doch Marianne nicht ruhen kann! Da hat sie wieder den Jungen unsers Nachdars: mit dem treibt sie sich täglich herum, und stört mich zur unrechten Zeit. (An der Thüre.) Marianne, seh still mit dem Jungen, oder schief ihn fort, wenn er unartig ist! Wir haben zu reden. (Er steht in sich gekehrt.)

Fabrice. Du solltest diese Erinnerungen nicht so oft reizen. Wilhelm. Diese Zeilen sind's! diese letzten! der Abschiedshauch des scheidenden Engels. (Er legt den Brief wieder zusammen.) Du hast Recht, es ist fündlich. Wie selten sind wir werth, die vergangenen selig-elenden Augenblicke unsers Lebens wiederzu-fühlen!

Fabrice. Dein Schickfal geht mir immer zu Herzen. Sie hinterließ eine Tochter, erzähltest du mir, die ihrer Mutter leider bald folgte. Wenn die nur leben geblieben ware, du hättest wenigstens etwas von ihr übrig gehabt, etwas gehabt, woran sich beine Sorgen und bein Schmerz geheftet hätten.

Wilhelm (sich lebhaft nach ihm wendend). Ihre Tochter? Es war ein holdes Blüthchen. Sie übergab mir's. — Es ist zu viel, was das Schickfal für mich gethan hat! — Fabrice, wenn ich bir alles sagen könnte —

Fabrice. Wenn bir's einmal um's Berg ift. Wilhelm. Warum follt ich nicht! -

#### Marianne fommt mit einem Rnaben.

Marianne. Er will noch gute Nacht sagen, Bruber! Du mußt ihm kein finster Gesicht machen, und mir auch nicht. Du sagst immer, bu wolltest heiraten, und möchtest gern viel Kinder haben. Die hat man nicht immer so am Schnürchen, daß sie nur schreien, wenn's dich nicht stört.

Wilhelm. Wenn's meine Rinber finb!

Marianne. Das mag wohl auch ein Unterschied febn.

fabrice. Meinen Sie, Marianne?

Marianne. Das muß gar zu glücklich sehn! (Sie kauert sich zum Knaben und kußt ihn.) Ich habe Christeln so lieb! Wenn er erst mein wäre! Er kann schon buchstabiren; er lernt's bei mir.

wilhelm. Und ba meinft du, beiner konnte schon lefen?

Marianne. Ja wohl! Denn da thät ich mich ben ganzen Tag mit nichts abgeben als ihn aus- und anziehen, und lehren, und zu effen geben, und puten, und allerlei sonst.

Sabrice. Und ber Dann?

Marianne. Der thate mitfpielen; ber wurd ihn ja wohl

so lieb haben wie ich. Christel muß nach Haus und empfiehlt sich. (Sie führt ihn zu Bilhelmen.) hier, gieb eine schöne Hand, eine rechte Batschhand!

Fabrice (für sich). Sie ist gar zu lieb; ich muß mich erklären. Mariannen (bas Rind zu Fabricen führend). Hier, bem herrn auch!

Wilhelm (für sich). Sie wird bein sehn! Du wirst — Es ist zu viel, ich verdien's nicht. — (Laut.) Marianne, schaff' das Kind weg; unterhalt Herrn Fabricen bis zum Nachtessen; ich will nur ein paar Gassen auf und ab laufen: ich hab den ganzen Tag gesessen.

(Marianne ab.)

wilhelm. Unter bem Sternhimmel nur einen freien Athems jug! — Mein Herz ift so voll. — Ich bin gleich wieder ba. (Ath.)

Fabrice. Mach' ber Sache ein Ende, Fabrice! Wenn bu's nun immer länger und länger trägst, wird's doch nicht reiser. Du hast's beschlossen. Es ist gut, es ist trefslich! Du hilfst ihrem Bruder weiter, und sie — sie liebt mich nicht, wie ich sie liebe. Aber sie kann auch nicht heftig lieben. — Liebes Mädchen! — Sie vermuthet wohl keine andere als freundschaftliche Gesinnungen in mir! — Es wird uns wohl gehen, Marianne! — Ganz erwünscht und wie bestellt, die Gelegenheit! Ich muß mich ihr entbecken. — Und wenn mich ihr Herz nicht verschmäht — von dem Herzen des Bruders bin ich sicher.

#### Marianne fommt.

fabrice. Haben Sie den Kleinen weggeschafft?

Mariaune. Ich hätt ihn gern da behalten; ich weiß nur, ber Bruder hat's nicht gern, und da unterlass' ich's. Manchmal erbettelt sich der kleine Dieb selbst die Erlaubniß von ihm, mein Schlaskamerade zu sehn.

fabrice. Ift er Ihnen benn nicht läftig?

Marianue. Ach, gar nicht. Er ist so wild ben ganzen Tag, und wenn ich zu ihm ins Bett fomm', ist er so gut wie ein Lämmchen! Ein Schmeichelfätzchen! und berzt mich, was er kann; manchmal kann ich ihn gar nicht zum Schlafen bringen.

Sabrice (halb für fich). Die liebe Natur!

Mariaune. Er hat mich auch lieber als feine Mutter.

Fabrice. Sie sind ihm auch Mutter. (Maxianne steht in Gebanken, Fabrice sieht sie eine Zeit lang an.) Macht Sie ber Name Mutter traurig?

Marianne. Nicht traurig, aber ich bente nur fo.

fabrice. Das, füße Marianne?

Marianne. Ich benke — ich benke auch nichts. Es ift mir nur manchmal so wunderbar.

fabrice. Sollten Sie nie gewünscht haben -?

Marianne. Das thun Sie für Fragen?

fabrice. Fabrice wird's boch burfen?

Marianne. Gewünscht nie, Fabrice. Und wenn mir auch einmal so ein Gebanke burch ben Ropf fuhr, war er gleich wieber weg. Meinen Bruder zu verlassen, ware mir unerträglich — unmöglich — alle übrige Aussicht möchte auch noch so reizend sebn.

Fabrice. Das ist boch wunderbar! Wenn Sie in Einer Stadt bei einander wohnten, bieße das ihn verlassen?

Marianne. O nimmermehr! Wer sollte seine Wirthschaft führen? Wer für ihn sorgen? — Mit einer Magb? — Ober gar beiraten? — Nein, bas geht nicht!

Fabrice. Könnte er nicht mit Ihnen ziehen? Könnte Ihr Mann nicht sein Freund sein? Könnten Sie drei nicht eben so eine glüdliche, eine glüdlichere Wirthschaft führen? Könnte Ihr Bruder nicht dadurch in seinen sauern Geschäften erleichtert wer- ben? Was für ein Leben könnte das sehn!

Marianne. Man sollt's benken. Wenn ich's überlege, ist's wohl wahr. Und hernach ist mir's wieder so, als wenn's nicht anginge.

Fabrice. 3ch begreife Gie nicht.

Mariaune. Es ift nun so. — Wenn ich aufwache, horch ich, ob ber Bruber schon auf ist; rührt sich nichts, hui bin ich aus bem Bette in ber Küche, mache Feuer an, daß das Wasser über und über kocht, bis die Magd aufsteht, und er seinen Kaffee hat wie er die Augen aufthut.

Sabrice. Sausmutterden!

Marianne. Und bann setze ich mich bin und ftride Strumpfe

für meinen Bruder, und hab eine Wirthschaft, und messe sie ihm zehnmal an, ob sie auch lang genug sind, ob die Wade recht sigt, ob der Fuß nicht zu kurz ist, daß er manchmal unzgeduldig wird. Es ist mir auch nicht um's Messen, es ist mir nur, daß ich was um ihn zu thun habe, daß er mich einmal ansehen muß, wenn er ein paar Stunden geschrieben hat, und er mir nicht hypochonder wird. Denn es thut ihm doch wohl, wenn er mich ansieht; ich seh's ihm an den Augen ab, wenn er mir's gleich sonst nicht will merken lassen. Ich lache manchmal heimlich, daß er thut als wenn er ernst wär oder böse. Er thut wohl; ich peinigte ihn sonst den ganzen Tag.

fabrice. Er ift gludlich.

Martanne. Nein, ich bin's. Wenn ich ihn nicht hätte, wüßt ich nicht was ich in ber Welt anfangen sollte. Ich thue boch auch alles für mich, und mir ist, als wenn ich alles für ihn thäte, weil ich auch bei bem, was ich für mich thue, immer an ibn bente.

Fabrice. Und wenn Sie nun das alles für einen Gatten thäten, wie ganz glücklich würde er sehn! Wie dankbar würde er sehn, und welch ein häuslich Leben würde das werden!

Martanne. Manchmal stell ich mir's auch vor, und kann mir ein langes Märchen erzählen, wenn ich so sitze und stricke ober nähe, wie alles gehen könnte und gehen möchte. Romm ich aber hernach auf's Wahre zurück, so will's immer nicht werden.

fabrice. Warum?

Marianne. Wo wollt ich einen Gatten finden, der zusfrieden wäre, wenn ich fagte: "Ich will euch lieb haben," und müßte gleich dazu setzen: "Lieber als meinen Bruder kann ich euch nicht haben: für den muß ich alles thun dürsen wie bissber." — — Ach, Sie sehen, daß das nicht geht!

Fabrice. Sie wurden nachher einen Theil für ben Mann thun, Sie wurden die Liebe auf ihn übertragen. —

Marianne. Da sitzt ber Knoten! Ja, wenn sich die Liebe berüber und hinüber zahlen ließe wie Geld, ober ben Herrn alle Quartal veränderte wie eine schlechte Dienstmagd. Bei einem Manne würde das alles erst werden mussen was hier schon ist, was nie so wieder werden kann.

fabrice. Es macht fich viel.

Marianne. Ich weiß nicht; wenn er so bei Tische sitzt und ben Kopf auf die Hand stemmt, niedersieht, und still ist in Sorgen — ich kann halbe Stunden lang sitzen und ihn ansehen. Er ist nicht schön, sag ich manchmal zu mir selbst, und mir ist's so wohl, wenn ich ihn ansehe. — Freilich fühl ich nun wohl, daß es mit für mich ist, wenn er sorgt; freilich sagt mir das der erste Blick, wenn er wieder aufsieht, und das thut ein Großes.

Fabrice. Alles, Marianne. Und ein Gatte, ber für Sie forgte! —

Marianne. Da ist noch eins; da sind eure Launen. Wilhelm hat auch seine Launen; von ihm drücken sie mich nicht; von jedem andern wären sie mir unerträglich. Er hat leise Launen, ich fühl sie doch manchmal. Wenn er in unholden Augenblicken eine gute, theilnehmende, liebevolle Empfindung wegstößt — es trifft mich! freilich nur einen Augenblick; und wenn ich auch über ihn knurre, so ist's mehr, daß er meine Liebe nicht erkennt, als daß ich ihn weniger liebe.

Fabrice. Wenn fich nun aber einer fände, ber es auf alles bas bin magen wollte, Ihnen feine Sand anzubieten?

Marianne. Er wird sich nicht finden! Und bann wäre bie Frage, ob ich's mit ihm wagen burfte!

fabrice. Warum nicht?

Marianne. Er wird fich nicht finden! Fabrice. Marianne, Sie haben ihn! Marianne. Fabrice!

Fabrice. Sie sehen ihn vor sich. Soll ich eine lange Rebe halten? Soll ich Ihnen hinschütten was mein Herz so lange bewahrt? Ich liebe Sie, das wissen Sie lange; ich biete Ihnen meine Hand an, das vermutheten Sie lange; ich biete Ihnen Mädchen gesehen, das so wenig dachte, daß es Gefühle dem, der sie sieht, erregen muß, als dich. — Marianne, es ist nicht ein seuriger, unbedachter Liebhaber, der mit Ihnen spricht; ich kenne Sie, ich habe Sie erkoren; mein Haus ist eingerichtet: wollen Sie mein sehn? — — Ich habe in der Liebe mancherlei Schicksale gehabt, war mehr als einmal entschlossen, mein Leben als Hagestolz zu enden. Sie haben mich nun. — Widerstehen

Sie nicht! — Sie kennen mich; ich bin eins mit Ihrem Bruber; Sie können kein reineres Band benken. — Deffnen Sie Ihr Herz! — Ein Wort, Marianne!

Marianne. Lieber Fabrice, laffen Gie mir Beit! ich bin Ihnen gut.

Fabrice. Sagen Ste, daß Sie mich lieben! Ich lasse Ihrem Bruder seinen Platz; ich will Bruder Ihres Bruders sehn: wir wollen vereint für ihn forgen. Mein Vermögen, zu dem seinen geschlagen, wird ihn mancher kummervollen Stunde überheben; er wird Muth kriegen, er wird — Marianne, ich möchte Sie nicht gern überreben. (Er fast ihre Hand.)

Marianne. Fabrice, es ift mir nie eingefallen. — In welche Berlegenbeit feten Sie mich! —

Fabrice. Rur Gin Wort! Darf ich hoffen? Martanne. Reben Sie mit meinem Bruber! Fabrice (fniet). Engel, Allerliebste!

Marianne (einen Augenblief ftill). Gott! was hab ich gesagt!

Fabrice. Sie ist bein! — — Ich kann bem lieben kleinen Narren wohl die Tändelei mit dem Bruder erlauben; bas wird sich so nach und nach herüber begeben, wenn wir einzander näher kennen lernen, und er soll nichts dabei verlieren. Es thut mir gar wohl, wieder so zu lieben und gelegentlich wieder so geliebt zu werden! Es ist doch eine Sache, woran man nie den Geschmack verliert. — Wir wollen zusammen wohnen. Ohne das hätt ich des guten Menschen gewissenhafte Häuslichkeit zeither schon gern ein dischen ausgeweitet; als Schwager wird's schon gehen. Er wird sonst ganz hypochonder mit seinen ewigen Erinnerungen, Bedenklichkeiten, Nahrungssorgen und Geheimsnissen. Es wird alles hübsch! Er soll freiere Luft athmen; das Mädchen soll einen Mann haben — das nicht wenig ist; und du kriegst noch mit Ehren eine Frau — das viel ist!

#### Bilbelm fommt.

Fabrice. Ist bein Spaziergang zu Ende? Wilhelm. Ich ging auf den Markt und die Pfarrgasse hinauf und an der Börse zurück. Mir ist's eine wunderliche Empfindung, Nachts durch die Stadt zu gehen. Wie von der Arbeit des Tages alles theils zur Ruh ift, theils darnach eilt, und man nur noch die Emfigkeit des kleinen Gewerbes in Bewegung sieht! Ich hatte meine Freude an einer alten Käsefrau, die, mit der Brille auf der Nase, beim Stümpschen Licht, ein Stück nach dem andern auf die Wage legte und ab- und zusschnitt bis die Käuserin ihr Gewicht hatte.

Fabrice. Jeber bemerkt in seiner Art. Ich glaub', es find viele die Straße gegangen, die nicht nach ben Rasemuttern und ihren Brillen geguckt haben.

Wilhelm. Was man treibt, gewinnt man lieb, und ber Erwerb im Kleinen ist mir ehrwürdig seit ich weiß, wie sauer ein Thaler wird, wenn man ihn groschenweise verdienen soll. (Steht einige Augenblicke in sich gekehrt.) Mir ist ganz wunderbar geworden auf dem Wege. Es sind mir so viele Sachen auf eins mal und durch einander eingefallen — und das, was mich im Tiefsten meiner Seele beschäftigt — (Er wird nachbenkend.)

Fabrice (für sich). Es geht mir närrisch; sobalb er gegenwärtig ift, untersteh ich mich nicht recht zu bekennen, baß ich Mariannen liebe. — Ich muß ihm boch erzählen was vorgegangen ift. — (Laut.) Wilhelm! sag' mir! bu wolltest hier ausz ziehen? Du hast wenig Gelaß und sitzest theuer. Weißt du ein ander Quartier?

Wilhelm (zerftreut). Rein.

Fabrice. Ich bächte, wir könnten uns beibe erleichtern. Ich habe ba mein väterliches haus und bewohne nur ben obern Stock, und ben untern könntest du einnehmen; du verheiratest dich doch so bald nicht. — Du hast ben hof und eine kleine Nieberlage für deine Spedition, und giebst mir einen leidlichen hauszins: so ist uns beiben gebolfen.

Wilhelm. Du bift gar gut. Es ist mir wahrlich auch manchmal eingefallen, wenn ich zu dir kam und so viel leer stehen sah, und ich muß mich so ängstlich behelfen. — Dann sind wieder andere Sachen — — Man muß es eben sehn lassen, es geht doch nicht.

fabrice. Warum nicht?

Wilhelm. Wenn ich nun heiratcte?

Fabrice. Dem ware zu helfen. Lebig hattest bu mit beiner Schwester Blat, und mit einer Frau ging's eben so wohl. Wilhelm (lächelnb). Und meine Schwester?

Fabrice. Die nahm ich allenfalls zu mir. (Wilhelm ift still.) Und auch ohne bas. Laß uns ein klug Wort reben! — Ich liebe Mariannen: gieb mir fie zur Frau!

Wilhelm. Die?

Fabrice. Warum nicht? Gieb bein Wort! Höre mich, Bruder! Ich liebe Mariannen! Ich hab's lang überlegt: fie allein, du allein, ihr könnt mich so glücklich machen als ich auf ber Welt noch sehn kann. Gieb mir fie! Gieb mir fie!

Wilhelm (verworren). Du weißt nicht was bu willft.

fabrice. Ach wie weiß ich's! Soll ich dir alles erzählen was mir fehlt und was ich haben werde, wenn sie meine Frau und du mein Schwager werden wirst?

Wilhelm (aus Gebanken auffahrend, haftig). Nimmermehr!

fabrice. Was haft bu? — Mir thut's weh! — Den Absicheu! — Wenn bu einen Schwager haben follft, wie sich's boch früh ober später macht, warum mich nicht? ben bu so kennst! ben bu liebst! Wenigstens glaubt ich —

wilhelm. Lag mich! - - Ich hab feinen Berftand.

Fabrice. Ich muß alles sagen. Bon dir allein hängt mein Schicksal ab. Ihr Herz ist mir geneigt, das mußt du gemerkt haben. Sie liebt dich mehr als sie mich liebt; ich bin's zufrieden. Den Mann wird sie mehr als den Bruder lieben: ich werde in deine Rechte treten; du in meine, und wir werden alle vergnügt seyn. Ich habe noch keinen Knoten gesehen, der sich so menschlich schön knüpste. (Wilhelm stumm.) Und was alles sest macht — Bester, gieb du nur dein Wort, deine Einswilligung! Sag ihr, daß dich's freut, daß dich's glücklich macht! — Ich hab ihr Wort.

Wilhelm. 3hr Wort?

Fabrice. Sie warf's hin wie einen scheibenden Blid, der mehr fagte als alles Bleiben gesagt hätte. Ihre Verlegens heit und ihre Liebe, ihr Wollen und Zittern, es war so schon.

Wilhelm. Rein! Rein!

Fabrice. Ich versteh bich nicht. Ich fühle, du hast keinen Widerwillen gegen mich und bist mir so entgegen? Sey's nicht! Set ihrem Glücke, seh meinem nicht hinderlich! — Und ich benke immer, du sollst mit uns glücklich sehn! — Versag' meinen Bunschen bein Wort nicht! dein freundlich Wort! (Wilhelm stumm in streitenden Qualen.) Ich begreife dich nicht —

Wilhelm. Gie? - Du willft fie haben? -

fabrice. Bas ift bas?

wilhelm. Und fie bich?

fabrice. Sie antwortete wie's einem Mädchen ziemt.

Wilhelm. Geh! geh — Marianne! — — Ich ahnt es! ich fühlt es!

fabrice. Sag' mir nur -

Wilhelm. Was sagen! — Das war's, was mir auf ber Seele lag diesen Abend, wie eine Wetterwolke. Es zuckt, es schlägt! — Nimm sie! — Nimm sie! Wein Einziges — mein Alles! (Fabrice ihn ftumm ansehend.) Nimm sie! — Und daß du weißt, was du mir nimmst — (Pause. Er rafft sich zusammen.) Bon Charlotten erzählt' ich dir, dem Engel, der meinen Händen entwich und mir sein Ebenbild, eine Tochter, hinterließ — und diese Tochter — ich habe dich belogen — sie ist nicht todt! diese Tochter ist Marianne! — Marianne ist nicht meine Schwester.

fabrice. Darauf war ich nicht vorbereitet.

Wilhelm. Und von dir hätt ich das fürchten sollen! — Barum solgt ich meinem Herzen nicht und verschloß ir mein Haus, wie jedem, in den ersten Tagen da ich herkam? Dir allein vergönnt' ich einen Zutritt in dieß Heiligthum, und du wußtest mich durch Güte, Freundschaft, Unterstützung, scheinbare Kälte gegen die Weiber einzuschläsern. Wie ich dem Schein nach ihr Bruder war, hielt ich dein Gefühl für sie für das wahre brüderliche; und wenn mir ja auch manchmal ein Argwohn kommen wollte, warf ich ihn weg als unedel, schried ihre Gutheit für dich auf Rechnung des Engelherzens, das eben alle Welt mit einem liebevollen Blick ansieht. — Und du! — Und sie!

Fabrice. Ich mag nichts weiter hören, und zu sagen hab ich auch nichts. Also Abieu! (206.)

Withelm. Geh nur! - Du träaft fie alle mit bir weg, meine ganze Seligkeit. So weggeschnitten, weggebrochen alle Aussichten - die nächsten - auf einmal! - am Abgrunde! und jufammengefturzt bie golbne Zauberbrude, bie mich in bie Wonne ber himmel binüberführen follte! - Weg! und burch ibn, ben Berrather, ber fo mikbraucht bat bie Offenheit, bas Rutrauen! - D Wilhelm! Wilhelm! bu bift so weit gebracht, bag bu gegen ben guten Menschen ungerecht febn mußt? - Bas bat er verbrochen? - - Du liegst schwer über mir und bift gerecht, vergeltendes Schickfal! - Warum ftehft bu ba? Und bu? Just in bem Augenblide! - Bergeiht mir! Sab ich nicht gelitten dafür? Berzeiht! es ift lange! - Ich hab unendlich gelitten. Ich schien euch zu lieben; ich glaubte euch zu lieben: mit leichtsinnigen Gefälligkeiten schloß ich euer Berg auf und machte euch elend! — Bergeiht und lagt mich! — Soll ich fo gestraft werben? - Soll ich Mariannen verlieren? bie lette meiner hoffnungen, ben Inbegriff meiner Corgen! - Es tann nicht! es fann nicht! (Er bleibt ftille.)

Marianne (naht verlegen). Bruder!

wilhelm. Ah!

Marianne. Lieber Bruder, bu mußt mir vergeben; ich bitte bich um alles. Du bift bose, ich bacht es wohl. 3ch hab eine Thorheit begangen — es ist mir ganz wunderlich.

Wilhelm (fich zusammennehmenb). Bas haft bu, Mabchen?

Marianne. Ich wollte, daß ich dir's erzählen könnte. — Mir gebe's so confus im Kopf herum. — Fabrice will mich zur Frau, und ich —

Wilhelm (halb bitter). Sag's heraus, bu schlägft ein?

Marianne. Rein, nicht um's Leben! Nimmermehr werb ich ihn heiraten; ich fann ihn nicht heiraten.

Withelm. Wie anders flingt bas!

Marianne. Wunderlich genug. Du bift gar unhold, Brusber: ich gienge gern und wartete eine gute Stunde ab, wenn mir's nicht gleich vom Herzen müßte. Gin: für allemal, ich kann Fabricen nicht heiraten.

Wilhelm (fteht auf und nimmt fie bei ber Sand). Bie, Marianne? Marianne. Er war ba und rebete fo viel, und ftellte mir

so allerlei vor, daß ich mir einbildete, es wäre möglich. Er brang so, und in der Unbesonnenheit sagt ich, er sollte mit dir reden. — Er nahm das als Jawort und im Augenblicke fühlt ich, daß es nicht werden konnte.

Wilhelm. Er hat mit mir gefprochen.

Marianne. Ich bitte dich was ich kann und mag, mit all der Liebe, die ich zu dir habe, bei all der Liebe mit der du mich liebst, mach es wieder gut, bedeut ihn!

Wilhelm (für fich). Emiger Gott!

Marianne. Seh nicht bose? Er soll auch nicht bose sehn. Wir wollen wieder leben wie vorher und immer so fort. — Denn nur mit dir kann ich leben, mit dir allein mag ich leben. Es liegt von jeher in meiner Seele, und dieses hat's herausgeschlagen, gewaltsam herausgeschlagen: Ich liebe nur dich!

Wilhelm. Marianne!

Marianne. Bester Bruder! Diese Viertelstunde über — ich kann dir nicht sagen, was in meinem Herzen auf und ab gerannt ist. — Es ist mir, wie neulich, da es auf dem Markte brannte und erst Nauch und Dampf über alles 30g bis auf einmal das Feuer das Dach hob und das ganze Haus in Einer Flamme stand. — Verlaß mich nicht! Stoß mich nicht von dir, Bruder!

Wilhelm. Es kann boch nicht immer so bleiben.

Marlanne. Das eben ängstigt mich so! — Ich will bir gern versprechen nicht zu heiraten, ich will immer für dich sorgen, immer, immer so fort. Da drüben wohnen so ein paar alte Geschwister zusammen; da denk ich manchmal zum Spaß: Wenn du so alt und schrumpflich bist, wenn ihr nur zusammen sehd!

Wilhelm (sein herz haltend, halb für sich). Wenn bu bas aushältst, bist du nie wieder zu enge!

Martanne. Dir ist's nun wohl nicht so; bu nimmst boch wohl eine Frau mit ber Zeit, und es würde mir immer leid thun, wenn ich sie auch noch so gern lieben wollte. — Es hat bich niemand so lieb wie ich; es kann bich niemand so lieb haben. (Wilhelm versucht zu reben.) Du bist immer so zurückhaltend, und ich hab's immer im Munde, dir ganz zu sagen wie mit's

ift, und wag's nicht. Gott fen Dank, bag mir ber Zufall bie Bunge löf't!

wilhelm. Nichts weiter, Marianne!

Marianne. Du follft mich nicht hindern, lag mich alles fagen! Dann will ich in die Ruche geben, und Tage lang an meiner Arbeit sigen, nur manchmal bich ansehen als wollt ich fagen: Du weißt's! (Wilhelm ftumm in bem Umfange seiner Freuben.) Du konntest es lange wissen, bu weißt's auch, seit dem Tode unferer Mutter, wie ich auffam aus ber Kindheit und immer mit bir war. - Sieh, ich fühle mehr Bergnugen, bei bir zu febn, als Dank für beine mehr als brüberliche Sorgfalt. Und nach und nach nahmst bu so mein ganges Berg, meinen gangen Ropf ein, daß jest noch etwas anderes Mübe hat, ein Blätchen brin zu gewinnen. Ich weiß wohl noch, daß du manchmal lachteft, wenn ich Romane las: es geschah einmal mit ber Julie Manbeville, und ich fragte, ob der Beinrich, oder wie er beißt, nicht ausgesehen habe wie du? — Du lachteft — bas gefiel mir nicht. Da schwieg ich ein andermal still. Mir war's aber gang ernsthaft; benn was die liebsten, die besten Menschen waren, die faben bei mir alle aus, wie du. Dich fab ich in ben großen Gärten spazieren, und reiten, und reifen, und fich buelliren --(Sie ladt für fich.)

Wilhelm. Wie ift bir?

Marianne. Daß ich's eben so mehr auch gestehe: wenn eine Dame recht hübsch war und recht gut und recht geliebt — und recht verliebt — das war ich immer selbst. Nur zulest, wenn's an die Entwicklung kam und sie sich nach allen hindernissen noch heirateten — ich bin doch auch gar ein treuherziges, gutes, geschwäßiges Ding!

wilhelm. Fahr fort! (Beggewendet.) Ich muß den Freubenkelch austrinken. Erhalte mich bei Sinnen, Gott im himmel!

Marianne. Unter allem konnt ich am wenigsten leiben, wenn sich ein paar Leute lieb haben und endlich kommt hersaus, daß sie verwandt sind, oder Geschwister sind. — Die Miß Fanny hätt ich verbrennen können! Ich habe so viel geweint! Es ist so ein gar erbärmlich Schicksal! (Sie wendet sich und weint bitterlich.)

Wilhelm (auffahrend an ihrem Hals). Marianne! — meine Marianne!

Marianne. Wilhelm! nein! nein! Ewig laff' ich bich \* nicht! Du bift mein! - Ich halte bich! ich kann bich nicht laffen!

#### Rabrice tritt auf.

Martanne. Ha, Fabrice, Sie kommen zur rechten Beit! Mein herz ist offen und stark, daß ich's sagen kann. Ich habe Ihnen nichts zugesagt. Sehn Sie unser Freund! heiraten werd ich Sie nie!

Fabrice (kalt und bitter). Ich bacht es, Wilhelm! Wenn bu bein ganzes Gewicht auf die Schale legteft, mußt ich zu leicht erfunden werben. Ich komme zurud, daß ich mir vom Herzen schaffe was doch herunter muß. Ich gebe alle Ansprüche auf, und sehe, die Sachen haben sich schon gemacht; mir ist wenigstens lieb, daß ich unschuldige Gelegenheit dazu gezgeben habe.

wilhelm. Läftre nicht in dem Augenblick, und raube dir nicht ein Gefühl, um das du vergebens in die weite Welt walls fahrtetest! Sieh hier das Geschöpf — sie ist ganz mein — — und sie weiß nicht —

fabrice (halb fpottenb). Sie weiß nicht?

Marianne. Bas weiß ich nicht?

Wilhelm. hier lugen, Fabrice -?

fabrice (getroffen). Sie weiß nicht?

wilhelm. 3ch fag's.

Fabrice. Behaltet einander! Ihr fend einander werth!

Marianne. Bas ift bas?

Wilhelm (ihr um ben hals fallenb). Du bift mein, Marianne! Marianne. Gott! was ist bas? — Darf ich bir biesen Ruk zurud geben? — Welch ein Kuk war bas. Bruber?

wilhelm. Nicht des zuruchaltenden, talt scheinenden Brubers, ber Kuß eines ewig einzig glücklichen Liebhabers. (Zu ihren Füßen.) Marianne, du bift nicht meine Schwester! Charlotte war beine Mutter, nicht meine.

Marianne. Du! bu!

Wilhelm. Dein Geliebter! — Bon bem Augenblide an bein Gatte, wenn bu ihn nicht verschmähft.

Marianne. Cag' mir, wie war's möglich? -

Fabrice. Genießt, was euch Gott felbst nur einmal geben kann! Nimm es an, Marianne, und frage nicht! — Ihr werbet noch Zeit genug sinden, euch zu erklären.

Marianne (ibn ansehenb). Rein, es ist nicht möglich! Wilhelm. Meine Geliebte, meine Gattin! Marianne (an seinem Hals). Wilhelm, es ift nicht möglich!

# Der Groß-Cophta.

Gin Luftfpiel in fünf Aufzügen.

## Berfonen.

Der Domberr. Der Graf. Der Ritter. Der Marquis. Die Marquife. Ihre Richte. Der Oberft ber Schweizergarbe. Saint Jean, Bebienter bes Domberrn. La Fleur, Bebienter bes Marquis. Jad, ein Rnabe, Diener ber Marquife. Gefellichaft von herren und Damen. 3mei hofjumeliere. Jünglinge. Rinber. Ein Rammermabden. Sechs Schweizer. Bebiente.

# Erfter Anfzug.

#### Erfter Auftritt.

Erleuchteter Saal.

Im Grunde des Theaters an einem Tische eine Gesellschaft von zwölf dis sunfzehn Bersonen beim Abendessen. Un der rechten Seite sitzt der Domberr, neben ihm hinterwärts die Marquise, dann folgt eine bunte Reihe; der lette Mann auf der linken Seite ist der Ritter. Das Dessert wird aufgetragen und die Bedienten entsernen sich. Der Domberr steht auf und geht nachdenklich am Prosenio hin und wieder. Die Gesellschaft scheint sich von ihm zu unterhalten. Endlich steht die Marquise auf und geht zu ihm. Die Duvertlire, welche bis dahin fortgebauert, hört auf und der Dialog beginnt.

Marquisc. Ist es erlaubt, so zerstreut zu sehn? gute Gesellschaft zu fliehen, seinen Freunden die Lust traulicher Stunden zu verderben? Glauben Sie, daß wir scherzen und genießen können, wenn unser Wirth den Tisch verläßt, den er so gefällig bereitet hat? Schon diesen ganzen Abend scheinen Sie nur dem Körper nach gegenwärtig. Noch hofften wir gegen das Ende der Tafel, jetzt, da sich die Bedienten entsernt haben, Sie heiter, offen zu sehen, und Sie stehen auf, Sie treten von uns weg, und gehen hier am andern Ende des Saals gedankenvoll auf und nieder, als wenn nichts in der Nähe wäre, das Sie interessiren, das Sie beschäftigen könnte.

Domberr. Sie fragen was mich zerstreut? Marquise, meine Lage ist Ihnen bekannt! — war es ein Wunder, wenn ich von Sinnen kame? Ist es möglich, daß ein menschlicher Geist, ein menschliches herz von mehr Seiten bestürmt werden kann

als das meinige! Welche Natur muß ich haben, daß sie nicht unterliegt! Sie wissen was mich aus der Fassung bringt, und fragen mich?

Marquise. Aufrichtig, so gang klar feb ich es nicht ein. Gebt boch alles wie Gie es nur wunfchen konnen!

Domherr. Und biese Erwartung, biese Ungewißheit?

Marquise. Wird boch wenige Tage zu ertragen sehn? — Hat nicht ber Graf, unser großer Lehrer und Meister, verssprochen, uns alle und Sie besonders weiter vorwärts in die Geheimnisse zu führen? Hat er nicht den Durst nach geheimer Wissenschaft, der uns alle quält, zu stillen, jeden nach seinem Maße zu befriedigen versprochen? Und können wir zweifeln, daß er sein Wort halten werde?

Domherr. Gut! er hat. — Verbot er abet nicht zugleich alle Zusammenkünfte, wie eben die ist, die wir jest hinter seinem Rücken wagen? Gebot er uns nicht Fasten, Eingezogenheit, Enthaltsamkeit, strenge Sammlung und stille Betrachtung der Lehren, die er uns schon überliesert hat? — Und ich bin leichtsinnig genug, heimlich in diesem Gartenhause eine fröhliche Gesellschaft zu versammeln, diese Racht der Freude zu weihen, in der ich mich zu einer großen und heiligen Erscheinung vorbereiten soll! — Schon mein Gewissen ängstiget mich, wenn er es auch nicht erssühre. Und wenn ich nun gar bedenke, daß seine Geister ihm gewiß alles verrathen, daß er vielleicht auf dem Wege ist, uns zu überraschen! — Wer kann vor seinem Zorn bestehen? — Ich würde vor Scham zu Boden sinken! — Jeden Augenblick! — es scheint mir, ich höre ihn; ich höre reiten, sahren. (Er eilt nach der Thüre.)

Marquise (für sich). D Graf! bu bift ein unnachahmlicher Schelm! Der meisterhafteste Betrüger! Immer hab ich dich im Auge, und täglich lern ich von dir! Wie er die Leidenschaft bieses jungen Mannes zu brauchen, sie zu vermehren weiß! Bie er sich seiner ganzen Seele bemächtigt hat, und ihm unumschränkt gebietet! Wir wollen sehen ob unstre Nachahmung glückt. (Der Domherr kommt zurück.) Bleiben Sie außer Sorgen! Der Graf weiß viel; allwissend ift er nicht, und dieses Fest soll er nicht ersahren. — Seit vierzehn Tagen hab ich Sie, hab ich

unfre Freunde nicht gesehen, habe mich vierzehn Tage in einem elenden Landhause verborgen gehalten, manche langweilige Stunde ausdauern müssen, nur um in der Nähe unster ansgebeteten Prinzessin zu sehn, manchmal ein Stündchen ihr heim: lich auszuwarten und von den Angelegenheiten eines geliebten Freundes zu sprechen. Heute kehre ich nach der Stadt zurück, und es war sehr freundlich von Ihnen, daß Sie mir auf halbem Wege, hier in diesem angenehmen Landhause, ein Gastmahl bereiteten, mir entgegenkamen und meine besten Freunde zu meinem Empfange versammelten. Gewiß, Sie sind der guten Nachrichten werth, die ich Ihnen bringe. Sie sind ein warmer, ein angenehmer Freund. Sie sind glücklich, Sie werden glücklich sein warmer, nur wünschte ich, daß Sie auch Ihres Glücks genössen.

Domherr. Es wird fich bald geben, balb!

Marquise. Kommen Sie, setzen Sie sich. Der Graf ist abwesend, seine vierzigtägigen Fasten in der Einsamkeit auszu-halten, um sich zu dem großen Werke vorzubereiten. Er erfährt unfre Zusammenkunft nicht, so wenig er unser großes Geheimniß erfahren darf. (Bedenklich:) Könnte es vor der Zeit entdeckt werden, daß die Prinzessin verzeiht, daß sich der Fürst wahrscheinlich durch eine geliebte Tochter bald versöhnen läßt, wie leicht könnte das ganze schöne Gebäude durch die Bemühungen der Mißgunst zu Grunde gehen! Ausdrücklich hat mir die Prinzessin, die Ihre Berbindung mit dem Grafen kennt, befohlen, diesem Manne, den sie fürchtet, unsre wichtige Angelegenheit zu verbergen.

Domberr. Ich hange ganz von ihrem Willen ab; auch bieses schwere Gebot will ich erfüllen, ob ich gleich überzeugt bin, daß ihre Furcht ungegründet ist. Dieser große Mann würde uns eher nützen als schaden. Bor ihm sind alle Stände gleich. Zwei liebende Herzen zu verbinden ist sein angenehmstes Gesschäft. Meine Schüler, pflegt er zu sagen, sind Könige, werth, die Welt zu regieren, und eines jeden Glückes werth. — Und wenn es ihm seine Geister anzeigen, wenn er sieht, daß in diesem Augenblick Mißtrauen gegen ihn unsre herzen zusammenzieht, da er die Schätze seiner Weisheit vor uns eröffnet!

Marquife. Ich fann nur fagen, daß es die Pringeffin ausbrudlich verlangt.

Domberr. Es set! Ich gehorche ihr, und wenn ich mich ju Grunde richten follte.

Marquise. Und wir bewahren unser Gebeimniß leicht, ba niemand auch nur von ferne vermuthen kann, daß die Pringeffin Sie begünftigt.

Domherr. Gewiß, jedermann glaubt mich in Ungnade, auf ewig vom Hofe entfernt. Mitleidig, ja verachtend sind die Blicke der Menschen, die mir begegnen. Nur durch einen großen Auswand, durch Ansehen meiner Freunde, durch Unterstützung mancher Unzufriedenen erhalte ich mich aufrecht. Gebe der Himmel, daß meine Hoffnungen nicht trügen, daß dein Berssprechen in Erfüllung gehe!

Marquise. Mein Versprechen? — Sagen Sie nicht mehr so, bester Freund. Bisher war es mein Versprechen; aber seit diesem Abend, seitdem ich Ihnen einen Brief überbrachte, gab ich Ihnen nicht mit diesem Briefe die schönsten Versicherungen in die Hände?

Domherr. Ich habe es schon tausenbmal geküßt, bieses Blatt. (Er bringt ein Blatt aus ber Tasche.) Laß es mich noch taussendmal kuffen! Bon meinen Lippen soll es nicht kommen bis biese heißen, begierigen Lippen auf ihrer schönen Hand verweilen können: auf ber Hand, die mich unaussprechlich entzuckt, indem sie mir auf ewig mein Glück versichert.

marquise. Und wenn bann ber Schleier von biesem Geheimniß hinwegfällt, und Sie mit bem völligen Glanze bes vorigen Glückes, ja in einem weit schönern vor den Augen der Menschen dastehen, neben einem Fürsten, der Sie wieder erkennt, neben einer Fürstin, die Sie nie verkannt hat: wie wird dieses neue, dieses leuchtende Glück die Augen des Neides blenden, und mit welcher Freude werbe ich Sie an dem Platze sehen, den Sie so sehr verdienen!

Domherr. Und mit welcher Dankbarkeit werbe ich eine Freundin ju belohnen wiffen, ber ich alles schuldig bin!

Marquise. Reben Sie nicht bavon! Wer kennt Sie, und ift nicht gleich lebhaft für Sie hingeriffen? Wer wünscht nicht Ihnen, felbst mit Aufopferung, zu bienen?

Domberr. Horch! es tommt ein Wagen angefahren. Was ift bas?

Marquise. Seyn Sie unbesorgt! er fährt vorbei. Die Thuren find verschlossen, die Läden verwahrt; ich habe auf's genaueste die Fenster zubeden lassen, daß niemand den Schein eines Lichts bemerken kann. Niemand wird glauben, daß in diesem Hause Gesellschaft seb.

Domberr. Belch ein Lerm, welch ein Getummel?

#### Gin Bebienter tritt ein.

Bedienter. Es ift ein Wagen vorgefahren; man pocht an die Thure als wenn man fie einschlagen wollte. Ich höre bes Grafen Stimme: er brobt und will eingelaffen sehn.

Marquise. Ift bas haus verriegelt? — Macht ihm nicht auf! Rührt euch nicht! Antwortet nicht! Wenn er ausgetobt hat, mag er abfahren.

Domherr. Sie bedenken nicht, mit wem wir zu thun baben. — Macht ihm auf! Wir widersteben vergebens.

Bedieute (bie bereinfturgen). Der Graf! ber Graf!

Marquife. Wie ift er berein gekommen?

Bedienter. Die Thuren thaten fich von felbst auf: beibe Flügel.

Domherr. Wo foll ich hin? Die Franen. Wer wird uns retten! Aitter. Rur getroft! Die Franen. Er kommt! er kommt!

## Bweiter Auftritt.

## Der Graf. Borige.

Graf (unter ber Thure hinterwärts sprechenb). Affaraton! Bantaffaraton! Dienstbare Geister bleibt an ber Thure, laßt niemand entwischen! leibet nicht, daß jemand über die Schwelle gebe, ber nicht von mir bezeichnet ist!

Die Franen. Weh uns!

Die Manner. Bas foll bas werben!

Graf. Uriel bu zu meiner Rechten, Ithruriel, bu zu meiner Linken, tretet herein! Bestrafet die Berbrecher, benen ich bieß: mal nicht vergeben werbe!

Die Franen. Bobin verfriech ich mich!

Domherr. Es ift alles verloren!

Graf. Uriel! (Paufe, als. wenn er Antwort vernähme.) Co recht! — "Hier bin ich!" das ist dein gewöhnlicher Spruch, folgfamer Geist! — Uriel, fasse diese Weiber! (Die Mäbchen thun einen lauten Schrei.) Führe sie weit über Berg und Thal, setze sie auf einen Kreuzweg nieder! denn sie glauben nicht, sie gehorchen nicht bis sie fühlen. Greif zu!

Die Frauen. Ai! Ai! Er hat mich! — Großer Meifter, um Gottes willen!

Marquife. Berr Graf!

Die Franen. Anieend bitten wir unfre Schulb ab.

Graf. Uriel, bu bittest für fie! Soll ich mich erweichen laffen.

Die Franen. Bitte für uns, Uriel!

Marquifc. Ift es erlaubt, biefe Gefcopfe fo ju ängstigen?

Sraf. Mas! Mas! Auf Ihre Aniee nieber, Mabame! Richt vor mir, vor ben unsichtbaren Mächten, die neben mir steben, auf die Aniee! Können Sie ein schuldloses Gerz, ein freies Angesicht gegen biese bimmlischen Gestalten wenden?

Ein Madden. Siehft bu mas?

Die andre. Ginen Schatten, gang bicht an ihm!

Graf. Die fieht es in Ihrem Bergen aus?

marquise. Großer Meifter! Schone bes garten Geschlechts!

Graf. Ich bin gerührt, nicht erweicht. Ithruriel, ergreife biese Männer! Führe sie in meine tiefften Keller!

Domherr. Mein herr und Meifter!

Ritter. Nicht ein Wort mehr! Ihre Geister erschrecken uns nicht, und hier ift eine Klinge gegen Sie selbst. Glauben Sie nicht, daß wir noch Arm und Muth genug haben, uns und biese Frauen zu vertheibigen?

Graf. Thörichter Jüngling! Zieh völlig, ziehe! Stoß bieber, hieher auf diese freie, unbeschütte Bruft! ftoß her, daß ein Zeichen geschehe für dich und alle! Ein dreifacher Harnisch,

ber Rechtschaffenheit, ber Weisheit, ber Zauberkraft schützt biese Bruft. Stoß her und suche die Stude beiner zerbrochenen Klinge beschämt zu meinen Füßen!

Die Manner. Welche Majeftat!

Die Franen. Belde Gewalt!

Die Manner. Welche Stimme!

Die Franen. Welch ein Mann!

Der Ritter. Bas foll ich thun?

Domherr. Bas fann bas werben?

Marquife. Bas foll ich fagen?

Graf. Steht auf! ich begnadige das unverständige Geschlecht. Meine verirrten Kinder will ich nicht ganz verstoßen; boch alle Züchtigung erlass ich euch nicht.

(Bu ben Männern.)

Entfernt euch! (Die Manner treten in ben Grund gurud.)

(Zu ben Frauen.)

Und ihr, faßt und sammelt euch!

(Als wenn er vertraulich zu ben Geiftern fprache.)

Uriel! Ithruriel! geht ju euern Brübern!

(Bu ben Frauen.)

Nun laßt hören, ob ihr meiner Lehren noch eingebent fend. — Bas find bie haupttugenben ber Beiber?

Erftes Madden. Gebulb und Behorfam.

Graf. Was ist ihr Sinnbild?

Bucites Madden. Der Mond.

Graf (gegen bie Marquife). Warum?

Marquise. Weil er sie erinnert, baß sie kein eigen Licht haben, sondern baß sie allen Glanz vom Manne erhalten.

Graf. Wohl, bas merkt euch! — Und nun, wenn ihr nach hause fahrt, werdet ihr linker hand bas erste Viertel am klaren himmel erblicken; dann sprecht unter einander: Seht, wie zierlich es da steht! welches gemäßigte Licht! welche schöne Taille! welche Sittsamkeit! das wahre Bild einer liebenswürzbigen heranwachsenden Jungfrau. Erblickt ihr kunftig den Bollmond, so ermahnt euch unter einander, und sprecht: Wie schön glänzt das Bild einer glücklichen hausfrau! sie wendet ihr Gessicht gerade ihrem Manne zu; sie fängt die Strahlen seines

Lichtes auf, die sanft und lieblich von ihr wiederglänzen. Das bebenkt recht, und führt unter einander dieses Bild aus so gut ihr nur könnt; setzt eure Betrachtungen so weit fort als ihr vermöget; bildet euern Geist, erhebt euer Gemüth: denn so nur könnt ihr würdig werden, das Angesicht des Groß-Cophta zu schauen. — Nun geht! übertretet keines meiner Gebote, und der Hinden Wittwenstande! — Ihr fahrt sogleich sämmtlich nach der Stadt, und nur eine strenge Buse kann euch Vergebung erwerben und die Ankunst des Groß-Cophta beschleunigen. Lebt wohl!

Marquise (bei Seite). Der verwünschte Kerl! Er ift ein Phantaft, ein Lügner, ein Betrüger; ich weiß es, ich bin's übers zeugt — und boch imponirt er mir!

(Die Frauenzimmer neigen fich und geben ab.)

#### Dritter Auftritt.

#### Die Borigen außer ben Damen.

Graf. Nun, Ritter und ihr anbern, tretet herbei! 3ch hab euch vergeben; ich seh euch beschämt, und meine Großmuth überläßt euerm eigenen Herzen Strafe und Besserung.

Attter. Wir erkennen beine Gulb, vaterlicher Meifter.

Graf. Wenn ihr aber in der Folge meine Berordnungen überschreitet, wenn ihr nicht alles anwendet, den begangenen Fehler wieder gut zu machen, so hoffet nie das Angesicht des Groß. Cophta zu sehen, nie an der Quelle der Weisheit eure durstigen Lippen zu erquicken! — Nun, laßt hören, habt ihr gefaßt, was ich euch überlieferte? — Wann soll ein Schüler seine Betrachtungen anstellen?

Ritter. Bei Nachtzeit.

Graf. Warum?

Erfter Ichiler. Damit er besto lebhafter fühle, bag er im Finftern wandelt.

Graf. Welche Nächte foll er vorziehen?....

Imeiter Schüler. Rächte, wenn ber himmel flar ift und bie Sterne funkeln.

Graf. Barum?

Aitter. Damit er einsehe, daß viele tausend Lichter noch nicht hell machen, und damit seine Begierbe nach ber einzig ers leuchtenden Sonne besto lebhafter werbe.

Graf. Welchen Stern foll er vorzüglich im Auge haben?

Erfter Schüler. Den Bolarftern.

Graf. Was foll er fich dabei vorstellen?

Bweiter Ichiller. Die Liebe bes Nachften.

Graf. Wie heißt ber andere Pol?

Erfter Schüler. Die Liebe ber Weisheit.

Graf. Saben diefe beiden Bole eine Achfe?

Attter. Freilich! benn sonst könnten sie keine Pole sebn. Diese Achse geht durch unser Herz, wenn wir rechte Schüler ber Beisheit sind, und das Universum dreht sich um uns herum.

Graf. Sage mir ben Wahlspruch bes erften Grabes.

Aitter. Was du willst, das dir die Leute thun sollen, wirst du ihnen auch thun.

Graf. Erklare mir biefen Spruch.

Ritter. Er ist beutlich, er bedarf feiner Erklärung.

Graf. Bohl! — Nun geht in ben Garten, und fast ben Bolarftern recht in bie Augen!

Attter. Es ift sehr trübe, großer Lehrer; taum bag bie und ba ein Sternchen burchblinkt.

Graf. Desto besser! — So bejammert euern Ungehorsam, euern Leichtsinn, eure Leichtfertigkeit: bas sind Wolken, welche bie himmlischen Lichter verdunkeln.

Ritter. Es ist kalt, es geht ein unfreundlicher Wind; wir sind leicht gekleibet.

Graf. Hinunter! hinunter mit euch! Darf ein Schüler ber Weisheit frieren? — Mit Luft solltet ihr eure Kleiber abwerfen, und die heiße Begierbe eures Herzens, der Durst nach geheimer Wissenschaft sollte Schnee und Eis zum Schmelzen bringen. Fort mit euch! fort!

(Der Ritter und bie andern mit einer Berbeugung ab.)

#### Dierter Anftritt.

#### Der Graf. Der Domberr.

Graf. Nun hervor mit Ihnen, Domherr! hervor! Sie erwartet ein strenger Gericht. — Ihnen hätte ich es nicht zugertraut. Der Schüler, bem ich mehr als allen andern die Hand reiche, den ich mit Gewalt zu mir heraufziehe, dem ich schon die Geheimnisse des zweiten Grades enthüllt habe — dieser besteht so schlecht bei einer geringen Brüsung! — Nicht die Drohungen seines Meisters, nicht die Hoffnung, den Groß-Cophta zu sehen, können ihn abhalten, seine Gelage nur wenige Nächte zu verschieden. Pfui! ist das männlich? ist das weise? Die Lehren des größten Sterblichen! die Hülfe der Geister! die Eröffnung aller Geheimnisse der Natur, eine ewige Jugend, eine immer gleiche Gesundheit, eine unverwüstliche Stärke, eine nie verschwindende Schönheit! Um diese größten Schäße der Welt bemühest du dich, und kannst nicht einem Abendschmause entsagen!

Domherr (nieberknieenb). Du hast mich oft zu beinen Füßen gesehen; hier lieg ich wieder. Bergieb mir! entziehe mir nicht beine Huld! — Die Reize — die Lockung — die Gelegenheit — die Berführung! — Nie sollst du mich wieder ungehorsam finden! Gebiete! lege mir auf was du willst!

Graf. Wie kann ich mit dir zürnen, du mein Liebling! wie kann ich dich verstoßen, du Erwählter des Schickfals! Steh auf, komm an meine Bruft, von der du dich, selbst mit Gewalt, nicht losreißen kannst!

Domherr. Wie entzückst bu mich! — Aber barf ich in biesem Augenblicke, wo ich bußen und trauern sollte, barf ich als ein Zeichen ber Bersöhnung mir eine Gnabe von bir aussbitten?

Graf. Sprich, mein Theurer!

Domherr. Laß mich nicht länger in Ungewißheit, gieb mir ein helleres Licht über ben wunderbaren Mann, ben du Groß-Cophta nennst, den du uns zeigen willst, von dem du uns so viel versprichst. Sage mir, wer ist er? Wo ist er? Ist er schon nah? Werd ich ihn sehen? Kann er mich würdigen? Kann er mich aufnehmen? Wird er mir die Lehren überliefern, nach benen mein Herz fo heftig begehrt?

Graf. Mäßig! mäßig, mein Sohn! Wenn ich dir nicht gleich alles entbede, so ist dein Bestes meine Absicht. — Deine Reugierde zu wecken, beinen Verstand zu üben, deine Gelehrssamkeit zu beleben, das ist es, was ich wünsche! So möchte ich mich um dich verdient machen! — Hören und lernen kann jedes Kind; merken und rathen müssen meine Schüler. — Als ich sagte Cophta, siel dir nichts ein?

Domherr. Cophta! Cophta! — Wenn ich dir es gestehen soll, wenn ich mich vor dir nicht zu schämen brauche! Meine Einbildungskraft verließ sogleich diesen kalten, beschränkten Welttheil: sie besuchte jenen heißen himmelöstrich, wo die Sonne noch immer über unsäglichen Geheimnissen brütet. Egypten sah ich auf einmal vor mir stehen; eine heilige Dämmerung umgab mich; zwischen Byramiden, Obelisken, ungeheuern Sphingen, hieroglyphen verirrte ich mich; ein Schauer übersiel mich. — Da sah ich den Groß-Cophta wandeln; ich sah ihn umgeben von Schülern, die wie mit Ketten an seinen klugen Mund gebunden waren.

Graf. Dießmal hat dich beine Einbildungskraft nicht irre geführt. Ja, dieser große, herrliche, und ich darf wohl sagen, dieser unsterbliche Greis ist es, von dem ich euch sagte, den ihr zu sehen dereinst hoffen dürset. In ewiger Jugend wandelt er schon Jahrhunderte auf diesem Erdboden. Indien, Aegypten ist sein liebster Aufenthalt. Nacht betritt er die Wüsten Libpens; sorglos erserscht er dort die Geheimnisse der Natur. Bor seinem gebieterisch hingestreckten Arm stutt der hungrige Löwe; der grimmige Tiger entstieht vor seinem Schelten, daß die Hand des Weisen ruhig heilsame Wurzeln aussuch, Steine zu unterscheiden wisse, die wegen ihrer geheimen Kräfte schätbarer sind als Gold und Diamanten.

Domberr. Und diefen trefflichen Mann follen wir seben? Gieb mir einen Bint, auf welche Beise es möglich feb.

Graf. D bu Rurgfichtiger! welche Winke foll ich bir geben? Dir, beffen Augen geschloffen finb!

Dombert. Rur Gin Bort!

Graf. Es ist genug! — Was ber Hörer wissen soll, pflege ich ihm nie zu sagen.

Domherr. Ich brenne vor Begierbe, besonders seitbem bu mich in den zweiten Grad der Geheimnisse erhoben hast. D daß es möglich ware, daß du mir auch sogleich den britten schenkteft!

Graf. Es fann nicht gefchehen!

Domberr. Barum?

Sraf. Beil ich noch nicht weiß, wie du die Lehren bes zweiten Grades gefaßt haben magft und ausüben wirst.

Domherr. Prüfe mich fogleich!

Graf. Es ift jest nicht Zeit.

Domherr. Richt Zeit?

Graf. Haft du icon vergeffen, bag bie Schüler bes zweiten Grades ihre Betrachtungen bei Tage und besonders Morgens anstellen sollen?

Domherr Go feb es benn morgen bei guter Reit.

Graf. Gut! Nun aber zuvörderst die Buße nicht versäumt! — Hinunter zu den andern in den Garten! — Aber du sollst einen großen Borzug vor ihnen haben. — Wende ihnen den Rücken zu! — schaue gegen Mittag! Bon Mittag kommt der Groß: Cophta; dieses Geheimniß entdeck ich dir allein. Alle Wünsche beines Herzens eröffne ihm; sprich, so leise du willst, er hört dich.

Domhert. Ich gehorche mit Freuden. (Er füßt bem Grafen bie Sand, und entfernt fich.)

## Sünfter Auftritt.

## Der Graf. Saint Jean.

Saint Jean (ber vorsichtig bereintritt). Hab ich meine Sachen nicht recht gemacht?

Graf. Du haft beine Pflicht erfüllt.

Saint Ican. Flogen die Thuren nicht auf als wenn Geisfter sie von einander sprengten? Meine Kameraden erschraken und flohen; es hat keiner was gesehen noch gemerkt.

Graf. Es mag gut seyn! Ich hätte sie auch ohne dich aufgebracht; nur verlangt eine solche Operation mehr Umstände. Ich nehme nur manchmal zu gemeinen Mitteln meine Zuslucht, um die ebeln Geister nicht immer zu incommodiren. (Einen Beutel eröffnend.) Hier für deine Mühe! Gieb dieß Geld nicht frevelshaft weg: es ist philosophisches Gold. Es bringt Segen! — Wenn man's in der Tasche behält, wird sie nie leer.

Saint Jean. So! ba will ich's wohl verwahren.

Graf. Bohl, und spare bir immer zwei, brei Golbstücke bazu: bu wirft Bunder seben.

Saint Ican. Haben Sie bas Golb felbst gemacht, herr Graf?

Graf. 3ch gebe gar fein anbres aus.

Saint Jean. Wie glüdlich find Sie!

Graf. Beil ich Glüdliche mache.

Baint Ican. 3ch bin Ihnen mit Leib und Seele ergeben.

Graf. Das soll bein Schabe nicht sehn. Geh hin und schweige, damit nicht andere diese Quelle kennen lernen. In wenig Zeit sollst du die Stelle haben, um die du gebeten hast.
(Bebienter ab.)

## Sechster Auftritt.

#### Der Graf.

Glücklicherweise find ich hier eine wohlbesetze Tafel, ein seines Dessert, treffliche Weine. Der Domherr läßt's nicht sehlen. Wohl! hier kann ich meinen Magen restauriren, indes die Menschen glauben, ich halte meine vierzigtägige Fasten. Ich scheine ihnen auch darum ein Halbgott, weil ich ihnen meine Bedürfnisse zu verbergen weiß.

# Zweiter Anfzng.

## Erfter Auftritt.

Wohnung bes Marquis.

Der Marquis, bernach la Fleur.

Der Marquis (in einem sehr eleganten Frack vor bem Spiegel). Geburt, Rang, Gestalt, was sind sie alle gegen das Geld! Wie dank ich der kühnen Industrie meiner Frau, daß sie mir so viel verschafft! Wie anders seh ich aus, da ich nun das erstesmal nach meinem Stande gekleidet bin! Ich kann nicht erwarten bis ich mich öffentlich zeige. (Er klingelt.)

La fleur. Bas befehlen Sie, gnäbiger Berr!

Marquis. Bieb mir die Schatulle!

La kleur (bringt sie). So schwer hab ich noch nie baran getragen.

Marquis (indem er die Schatulle öffnet). Was sagft bu, find biese beiden Uhren nicht schön, die ich gestern kaufte?

La fleur. Gehr ichon.

marquis. Und biefe Dofe?

La fleur. Roftbar und zierlich.

Marquis. Diefer Ring?

La fleur. Gehört auch Ihnen?

marquis. Diese Schnallen? Diese Stahlknöpfe? Genug, alles zusammen! Findest du mich nicht elegant und vornehm ge-kleidet?

La fleur. Sie zeichnen sich nun auf bem Spaziergange gewiß vor vielen aus.

Marquis. Wie wohl mir das thut! — Aus Noth ewig in der Uniform zu gehen, immer in der Menge verloren zu sehn, die Ausmerksamkeit keines Menschen zu reizen! Ich hätte lieber todt sehn mögen als länger so leben. — Ist die Nichte schon ausgestanden?

La fleur. Ich glaube kaum. Sie hat wenigstens bas Frühstud noch nicht geforbert. Es scheint mir, sie ist erst wieder eingeschlasen, seitdem Sie heute früh von ihr wegschlichen.

Aarquis. Unverschämter! - Stille!

La fleur. Unter uns barf ich boch aufrichtig fenn!

Marquis. Wenn bir in Gegenwart meiner Frau fo ein Wort entführe!

La fleur. Glauben Sie nicht, baß ich herr über meine Lippen bin?

Marquis. Noch kann die Marquise unmöglich etwas argwöhnen. Sie hält die Nichte für ein Kind: in drei Jahren haben sie sich nicht gesehen; ich fürchte, wenn sie das Kind recht ansieht —

La fleur. Das möchte noch alles gehen. Benn sie nur nicht die Bekanntschaft mit dem alten Gegenmeister hätte; vor dem fürchte ich mich. Der Mann ist ein Bunder! Alles weiß er, alles verrathen ihm seine Geister. Wie ging es im Sause des Domherrn? Der Zauberer entbeckte ein wichtiges Geheimniß, und nun sollte es der Kammerdiener verschwatzt baben.

Marquis. Er ift eben, so viel ich weiß, nicht ber größte Freund meiner Frau.

La fleur. Ach, er bekummert sich um alles; und wenn er seine Geister fragt, bleibt ihm nichts verborgen.

Marquis. Sollte benn bas alles wahr sehn, was man von ihm erzählt?

La Fleur. Es zweifelt niemand baran. Nur bie Wunder, bie ich gewiß weiß —

Marquis. Es ist boch sonberbar! — Sieh zu, es fährt ein Wagen vor. (La Fleur ab.)

Marquis. Wenn meine Frau mein Verhältniß zur schönen Nichte erfahren könnte! — Run, es käme auf ben ersten Augenblick an. Wenn sie ihre Plane durchsetzt, wenn ich ihr zum Werkzeug diene, läßt sie mich dann nicht machen was ich will? — Sie selbst!

#### Bweiter Auftritt.

#### Der Marquis. Die Marquife.

marquife. Ich komme früher als ich bachte.

Marquis. Ich freue mich bich endlich wieberzuseben.

marquise. Warum kamft bu mir nicht auch entgegen? Der Domherr hatte bich eingelaben.

marquis. Berzeih mir! Ich hatte eben gestern vieles zu berichtigen. Du schriebst mir ja, daß ich mich zu einer Reise vorbereiten sollte.

marquise. Du haft nicht viel verloren. Der Domberr war unleidlich und die Gesellschaft verstimmt. Zulest überraschte uns noch der Graf und jagte uns auseinander. Man muß sich nun einmal die Tollheiten dieses Menschen gefallen laffen.

#arquis (lächelnb). Wie geht es benn mit beiner Unters handlung? (Fronisch.) Hast bu bich bei Hofe recht eingeschmeichelt?

Marquise. Es ist wahr, wir haben uns lange nicht gesehen. Du warst abwesend, als ich verreiste. Gleich als der Fürst und die Prinzessin auf das Lustschloß hinausgezogen waren, miethete ich mir ein kleines Landhaus in der Nähe und wohnte da ganz im Stillen, indem sich der Domherr einbildete, ich habe ein Zimmer im Schlosse und sehe die Prinzessin täglich. Ich schiedte ihm Boten, ich erhielt Briefe von ihm, und seine Hoffenung war auf's äußerste gespannt. Denn wie unglücklich dieser Mann ist, seitdem ihn sein unkluges Betragen vom Hose entsernt hat, wie leichtgläubig, wenn seinen Hoffnungen geschmeichelt wird, läßt sich nicht benken. Ich brauchte es nicht so künstlich anzulegen als ich es gethan habe, und ich überredete ihn boch.

Marquis. Aber auf die Lange fann biefes Marchen nicht balten.

marquise. Dafür laß mich forgen! Er ift jett nahe bem Gipfel seiner Glückseligkeit. Heute Nacht, als er mich auf seinem Landhause empfing, brachte ich ihm einen Brief von ber Bringeffin —

Marquis. Bon ber Bringeffin?

Marquife. Den ich felbft gefdrieben hatte. Er war in

allgemeinen Ausbrücken gefaßt; die Ueberbringerin, hieß es, würde mehr sagen.

Marquis. Und weiter?

Marquise. Ich kundigte ihm die Gnade der Brinzessin an; ich versicherte ihn, daß sie sich bei ihrem Bater verwenden und die Gnade bes Fürsten gewiß für ihn wiedererlangen wurde.

marquis. Gut! aber welchen Bortheil versprichft bu bir von allem biefem?

Marquise. Erftlich eine Kleinigkeit, in die wir uns auf ber Stelle theilen wollen.

(Sie zieht einen Beutel hervor.)

Marquis. Beftes Beib!

Marquise. Das erhielt ich vom Domherrn, um die Garberobe der Fürstin mir günstig zu machen. Zähle dir nur gleich beine Hälfte davon ab! (Der Marquis tritt an den Tisch und zählt ohne auf das, was sie sagt, Acht zu geben.) Aber, wie gesagt, eine Kleinigkeit! — Gelingt mir mein Anschlag, so sind wir auf immer geborgen. — Die Hossuweliere haben schon lange ein kostbares Halsdand liegen, das sie gern verkaufen möchten; der Domherr hat so viel Credit, daß sie es ihm wohl einhändigen, wenn er ihnen eine terminliche Zahlung garantirt, und ich —

Marquis (ber nach ihr hinfieht). Bas fagft bu von Terminen? von Rabluna?

marquise. Merkft bu benn nicht auf? Du bift so gang bei bem Gelbe.

marquis. Hier haft du beine Gälfte! Die meine soll gut angewendet werden. Sieh einmal, wie ich mich herausgeputt habe!

(Er zeigt fich ihr; bann tritt er vor ben Spiegel.)

Marquise (für fich). D bes eiteln, kleinlichen Menschen!

Marquis (fich herumkehrenb). Was wolltest bu fagen?

Marquise. Du hättest besser aufgemerkt, wenn du hättest ahnen konnen, von welcher wichtigen Sache ich sprach. Es ist nichts weniger als mit einem einzigen Schlage unser ganzes Glud zu machen.

Marquis. Und wie?

Marquife. Erinnerft bu bich von bem toftbaren Salebande

gehört zu haben, das die Hofjuweliere arbeiten ließen, in Hoffnung, der Fürst solle seiner Tochter damit ein Geschenk machen?

Marquis. Ganz recht! Ich habe es sogar biese Woche noch bei ihnen gesehen, als ich biesen Ring kaufte; es ist von unglaublicher Schönheit. Man weiß nicht, ob man die Größe ber Steine, ihre Gleichheit, ihr Wasser, die Anzahl, ober den Geschmack, womit sie zusammengesetzt sind, am meisten bewundern soll. Ich konnte mich vom Andlick nicht scheiden; dieser Ring verschwand zu nichts dagegen: ich ging recht unzufrieden weg, und konnte mir das Halsband einige Tage nicht aus dem Sinne schaffen.

Marquife. Und biefes halsband foll unfer werben.

Marquis. Diefes Salsband? Unfer? Du erschreckft mich! Belch ein ungeheurer Gebante!

Marquise. Glaubst du, daß ich weiter keine Absicht habe als dir für Uhren, Ringe und Stahlknöpse zu sorgen? Ich bin gewohnt armselig zu leben, aber nicht armselig zu benken. — Wir haben uns lange genug elend beholfen, unter unserm Stande, unter der Würde meiner großen Vorsahren leben muffen; jest, da sich eine Gelegenheit darbietet, will ich gewiß nicht kleinlich sehn und sie entschlüpfen lassen.

Marquis. Aber um's himmels willen, was ift bein Blan? Wie ift es möglich ihn auszuführen?

marquise. Höre mich! Dem Domherrn mach ich glauben, die Prinzessin wünsche das Halsband zu besigen, und daran sage ich keine ganze Unwahrheit; denn man weiß, daß es ihr außervordentlich gefallen hat und daß sie es gern besessen hätte. Ich sage dem Domherrn ferner, die Prinzessin wünsche das Halsband zu kaufen und verlange von ihm, daß er nur seinen Namen dazu hergeben solle, daß er den Kauf mit den Juwelieren schließe, die Termine festsese und allenfalls den ersten Termin bezahle. Sie wolle ihn völlig schadlos halten und diesen Dienst als ein Pfand seiner Treue, seiner Ergebenheit ansehen.

Marquis. Wie verblendet muß er febn, so viel zu magen! Marquise. Er glaubt ganz sicher zu gehen. Auch habe ich ihm schon ein Blatt zugestellt, in welchem die Brinzestin ihm Sicherheit zu versprechen scheint. Marquis. Liebe Frau, bas wird gefährlich!

Marquise. Schäme bich! Mit mir barfft bu alles wagen. Ich habe mich schon vorgesehen in Absicht auf die Ausbrück, bie Unterschrift. Seh nur ruhig! — Und wenn alles entbeckt würde, bin ich nicht als ein Seitenzweig der fürfilichen Familie so gut als anerkannt! — Hore nur! Der Domherr ist jetzt voller Freuden über dieses Vertrauen; er sieht darin ein Zeichen der neugeschenkten Gunst, und wünscht nichts sehnlicher, als daß der Kauf zu Stande und das Halsdand schon in ihren Händen seh.

Marquis. Und biefes Halsband benkst du zu unterschlagen? Marquise. Natürlich! Mache bich nur immer reisefertig! Sobald der Schatz in unsern Händen ist, wollen wir ihn nuten. Wir brechen den Schmuck auseinander, du gehst nach England hinüber, verkaufest, vertauschest zuerst die kleinen Steine mit Klugheit; ich komme nach, sobald mir meine Sicherheit nicht mehr erlaubt hier zu bleiben; indessen will ich die Sache schon so sühren und so verwirren, daß der Domherr allein steden bleibt.

Marquis. Es ift ein großes Unternehmen; aber fage mir, fürchtest bu bich nicht in ber Nabe bes Grafen, bieses großen Zauberers, folch einen Plan zu entwerfen?

\*\* arquise. Ein großer Schelm ist er! Seine Zauberei besteht in seiner Klugheit, in seiner Unverschämtheit. Er fühlt wohl, daß ich ihn kenne. Wir betragen uns gegen einander, wie sich's gebührt: wir verstehen einander ohne zu sprechen; wir helfen einander ohne Abrebe.

Marquis. Aber bie Geifter, bie er bei fich bat?

marquife. Poffen!

marquis. Die Bunber, bie er thut?

Marquife. Märchen!

marquis. So viele haben boch gesehen —

Marquife. Blinbe!

Marquis. So viele glauben -

marquise. Tröpfe!

Marquis. Es ift zu allgemein! Die ganze Welt ift bavon überzeugt!

Marquife. Weil fie albern ift!

Marquis. Die Wundercuren -

Marquise. Charlatanerie!

Marquis. Das viele Gelb, bas er befitt -

Marquise. Mag er auf eben bem Wege erlangt haben wie wir bas Halsband zu erlangen gebenken.

Marquis. Du glaubst also, daß er nicht mehr weiß als ein andrer?

Marquise. Du mußt unterscheiben — wenn bu kannst. Er ist kein gemeiner Schelm. Er ist so unternehmend und ges waltsam als klug, so unverschämt als vorsichtig; er spricht so vernünftig als unsinnig; die reinste Wahrheit und die größte Lüge gehen schwesterlich aus seinem Munde hervor. Wenn er ausschneibet, ist es unmöglich zu unterscheiben, ob er dich zum Besten hat, oder ob er toll ist. — Und es braucht weit weniger als das, um die Menschen verwirrt zu machen.

Jad (hereinspringend). Ihre Richte fragt, ob fie aufwarten kann? — Sie ift bubich, Ihre Richte!

Marquise. Gefällt fie bir? — Lag fie tommen! (Jad ab.)

Marquise. Ich wollte bich eben fragen, wie bir es gegangen ift, ob du fie glücklich in die Stadt gebracht haft? Wie ist sie geworden? Glaubst du, daß sie ihr Glück machen wird?

marquis. Sie ift schön, liebenswürdig, sehr angenehm und gebildeter als ich glaubte, da sie auf dem Lande erzogen ift.

Marquise. Ihre Mutter war eine kluge Frau, und es fehlte in ihrer Gegend nicht an guter Gesellschaft. — Da ift fie.

# Dritter Auftritt.

## Die Borigen. Die Richte.

Michte. Wie gludlich bin ich Sie wieber zu feben, liebste Tante!

Marquise. Liebe Richte! Sehn Sie mir herzlich will- kommen!

Marquis. Guten Morgen, Richtchen! Bie haben Sie gesichlafen?

Michte (beschämt). Bang mohl.

marquise. Wie fie groß geworben ift, seit ich fie nicht gefeben habe!

Michte. Es werben brei Jahre feyn.

#arquis. Groß, schön, liebenswürdig! Sie ift alles geworben, was ihre Jugend uns weissagte.

Marquise (zum Marquis). Erstaunft bu nicht, wie fie unfrer Bringeffin gleicht?

marquis. So oben hin. In ber Figur, im Buchse, in ber Größe mag eine allgemeine Aehnlichkeit sehn; aber diese Gessichtsbildung gehört ihr allein, und ich benke, sie wird sie nicht vertauschen wollen.

Marquife. Sie haben eine gute Mutter verloren.

Michte. Die ich in Ihnen wieberfinde.

Marquife. Ihr Bruber ift nach ben Infeln.

Michte. Ich wünsche, bag er fein Glud mache.

Marquis. Diefen Bruber erfețe ich.

#arquise (zum Marquis). Es ift eine gefährliche Stelle, Marquis!

marquis. Wir haben Muth.

Jad. Der Ritter! — Er ift noch nicht freundlicher ge-

Marquife. Er ift willfommen! (3ad ab.)

Marquise (zur Richte). Sie werden einen liebenswürdigen Mann kennen lernen.

Marquis. Ich bachte, fie konnte seines Gleichen schon mehr gesehen haben.

## Dierter Auftritt.

# Die Borigen. Der Ritter.

Marquise. Es scheint, Sie haben so wenig geschlafen als ich.

Ritter. Gewiß, dießmal hat ber Graf unsere Gebuld sehr gepruft, besonbers bie meine. Er ließ uns eine völlige Stunde

im Garten stehen, dann befahl er uns, in die Wagen zu sitzen und nach Hause zu fahren; er selbst brachte den Domherrn herein.

Marquise. So find wir benn gludlich alle wieber in ber Stadt jufanmen!

Attter. Ift bieses Frauenzimmer Ihre Nichte, bie Sie uns ankundigten?

Marquisc. Sie ift's.

Ritter. Ich bitte mich ihr vorzustellen.

Marquise. Dieß ift ber Ritter Greville, mein twerther Freund.

Aldte. Ich freue mich, eine so angenehme Bekanntschaft zu machen!

Altter (nachbem er fie ausmerksam betrachtet). Ihre Tante hat nicht zu viel gesagt; gewiß, Sie werden die schönste Zierbe unsers gemeinschaftlichen Kreises sehn.

Aichte. Ich merke wohl, daß man sich in ber großen Welt gewöhnen muß, diese schmeichelhaften Ausdrücke zu hören. Ich fühle meine Unwürdigkeit und bin von Herzen beschämt; noch vor kurzer Zeit würden mich solche Complimente sehr verlegen gemacht haben.

Ritter. Wie gut fie fpricht!

Marquise (fest fich). Sagt' ich Ihnen nicht voraus, baß fie Ihnen gefährlich werben könnte?

Ritter (fest sich zu ihr). Sie scherzen, Marquise!

(Der Marquis ersucht pantomimisch bie Nichte, ihm an ber Hutcocarbe, an bem Stockbande etwas zurechte zu machen; fie thut es, inden sie sich an ein Tischen der Marquise gegenüber setzt. Der Marquis bleibt bei bei ihr stehen.)

marquise. Wie haben Sie ben Domherrn verlaffen?

Ritter. Er schien verdrießlich und verlegen; ich verbenk es ihm nicht. Der Graf überraschte uns, und ich darf wohl sagen, er kam uns allen zur Unzeit.

Marquise. Und Sie wollten fich mit gewaffneter hand ben Geistern wiberseten?

Ritter. Ich versichere Sie, schon längst war mir die Arroganz bes Grafen unerträglich; ich hätte ihm schon einigemal die Spipe geboten, wenn nicht sein Stand, sein Alter, seine Erfahrung, seine übrigen großen Eigenschaften mehr als seine Güte gegen mich mir wiederum die größte Ehrsurcht einflößten. Ich läugne es nicht, oft ist er mir verdächtig; bald erscheint er mir als ein Lügner, als ein Betrüger; und gleich bin ich wieder durch die Gewalt seiner Gegenwart an ihn gebunden und wie an Ketten gelegt.

Marquife. Wem geht es nicht fo?

Ritter. Auch Ihnen?

Marquife. Auch mir.

Mitter. Und feine Bunber? Seine Geifter?

Marquise. Wir haben so große, so sichere Proben von seiner übernatürlichen Kraft, daß ich gerne meinen Berstand gefangen nehme, wenn bei seinem Betragen mein Herz widerstrebt.

Ritter. Ich bin in bem nämlichen Fall, wenn meine Zweifel gleich ftärker find. Nun aber muß sichs balb entscheiben, heute noch! benn ich weiß nicht wie er ausweichen will. — Als er uns heute gegen Morgen aus dem Garten erlöste — benn ich muß gestehen, wir gehorchten ihm pünktlich, und keiner wagte nur einen Schritt — trat er endlich zu uns und rief: Sehd mir gesegnet, die ihr die strafende Hand eines Baters erkennt und gehorcht! Dafür soll euch der schönste Lohn zugesichert werden. Ich habe tief in eure Ferzen gesehen. Ich habe euch redlich gestunden. Dafür sollt ihr heute noch den Groß-Cophta erkennen.

marquise. Seute noch?

Ritter. Er versprach's.

Rarquise: Hat er sich erklärt, wie er ihn zeigen will? Bo?

Ritter. In dem Hause des Domhervn, in der egyptischen Loge, wo er uns eingeweiht hat. Diesen Abend.

#arquise. Ich verftehe es nicht. Sollte ber Groß-Cophta ichon angelangt febn?

Ritter. Es ift mir unbegreiflich!

marquise. Sollte ibn ber Domberr schon kennen und es bis hieher geläugnet haben?

Ritter. Ich weiß nicht was ich benken soll; aber es werbe nun, wie es wolle, ich bin entschlossen, ben Betrüger zu entlarven sobald ich ihn entbecke. #arquise. Als Freundin tann ich Ihnen ein so heroisches Unternehmen nicht rathen; glauben Sie, baß es so ein Leichtes feh?

kitter. Was hat er benn für Wunder vor unsern Augen gethan? Und wenn er fortfährt, uns mit dem Groß-Cophta aufzuziehen — wenn es am Ende auf eine Mummerei hinausläuft, daß er uns einen Landstreicher seines Gleichen als den Urmeister seiner Kunst aufdringen will: wie leicht werden dem Domherrn, wie leicht der ganzen Schule die Augen zu öffnen seyn!

Marquise. Glauben Sie es nicht, Ritter! Die Menschen lieben die Dämmerung mehr als den hellen Tag, und eben in der Dämmerung erscheinen die Gespenster. Und dann denken Sie, welcher Gefahr Sie sich aussehen, wenn Sie einen solchen Mann durch eine rasche, durch eine übereilte That beleidigen. Ich verehre ihn immer als ein übernatürliches Wesen. — Seine Großmuth, seine Freigebigkeit und sein Wohlwollen gegen Sie! Hat er Sie nicht in das Haus des Domherrn gebracht? Begünstigt er Sie nicht auf alle Weise? Können Sie nicht hoffen, durch ihn Ihr Glück zu machen, wodon Sie als ein dritter Sohn weit entsernt sind! — Doch Sie sind zerstreut. — Irre ich, Ritter? oder Ihre Augen sind mehr auf meine Richte als Ihr Geist auf mein Gespräch gerichtet!

Altter. Berzeihen Sie meine Neugierbe! Ein neuer Gegenftand reizt immer.

Marquife. Befonders wenn er reigend ift.

Marquis (ber bisher mit ber Nichte leise gesprochen). Sie find zerstreut und Ihre Blide scheinen nach jener Seite gerichtet zu sehn.

Alchte. Ich sah meine Tante an. Sie hat sich nicht geändert, seitbem ich sie gesehen habe.

Marquis. Desto mehr verändert find ich Sie, seitbem ber Ritter eingetreten ift.

Michte. Seit biefen wenigen Augenbliden?

Marquis. D ihr Beiber! ihr Beiber!

Michte. Beruhigen Sie sich, Marquis! Was fällt Ihnen ein? Marquise. Wir machen boch biesen Morgen eine Tour, Nichtschen?

Michte. Wie es Ihnen gefällt.

Ritter. Darf ich mich jum Begleiter anbieten?

Marquise. Dießmal nicht! es würde Ihnen die Zeit lang werden. Wir fahren von Laden zu Laden: wir haben viel einzukaufen; benn es muß dieser schönen Gestalt an keinem Rutze sehlen. Diesen Abend finden wir uns in der egyptischen Loge zusammen.

## fünfter Auftritt.

## Die Borigen. Jad. Der Graf.

Jak. Der Graf! -

Graf (ber gleich hinter Jäck hereinkommt). Wird nirgends ansgemeldet. Keine Thür ist ihm verschlossen, er tritt in alle Gemächer unversehens herein. Und sollte er auch unerwartet, unwillsommen herabsahren wie ein Donnerschlag, so wird er boch nie hinweggehen, ohne, gleich einem wohlthätigen Gewitter, Segen und Fruchtbarkeit zurückzulassen. (Jäck, der indeß unbeweglich dagestanden, den Grafen angesehen und ihm zugehört, schüttelt den Kopf und geht ab. Der Graf setzt sich und behält in diesem, so wie in den vorherzehenden und folgenden Auftritten den Hut auf dem Kopfe, den er höchstens nur, um jemand zu grüßen, lüstet.) Auch Sie tress ich wieder hier, Ritter? Fort mit Ihnen, überlassen Sie sich der Meditation! und diesen Abend zur gesetzen Stunde sinden Sie sich in dem Borzimmer des Domherrn.

Nitter. Ich gehorche. Und Ihnen allerseits empfehle ich mich. (Ab.)

Minte. Wer ift biefer Berr?

Marquis. Der Graf Roftro, ber größte und wunderbarfte aller Sterblichen.

Graf. Marquise! Marquise! Wenn ich nicht so nachsichtig wäre, wie wurde es um Sie stehen?

Marquise. Wie bas, Berr Graf?

Graf. Wenn ich nicht so nachsichtig und mächtig zugleich wäre! Ihr sehd ein leichtsinniges Bolk! Wie oft habt ihr mich nicht fußfällig gebeten, daß ich euch weiter in die Geheimnisse führen soll! Habt ihr nicht versprochen, euch allen Prüfungen zu

unterwerfen, wenn ich euch ben Groß-Cophta zeigen, wenn ich euch seine Gewalt über bie Geister sehen und mit Sanden greifen ließe; und was habt ihr gehalten?

Marquise. Reine Borwurfe, bester Graf! Sie haben uns genug gestraft.

Graf. Ich lasse mich erweichen. (Nach einigem Nachbenken.) Ich sehe wohl, ich muß anders zu Werke gehen, und euch durch eine ganz besondere Weihung, durch die kräftigste Anwendung meiner Wundergaben in wenig Augenblicken rein und fähig machen, vor dem Wundermann zu erscheinen. Es ist eine Operation, die, wenn sie nicht geräth, uns allen gefährlich sehn kann. Ich sehe es immer lieber, wenn meine Schüler sich selber vorbereiten, damit ich sie als umgeschaffene Menschen ruhig und sicher in die Gesellschaft der Geister führen kann.

Marquise. Lassen Sie uns nicht länger warten! Machen Sie uns noch heute glücklich, wenn es möglich ist! Lieber will ich mich der größten Gefahr aussehen, die nur einen Augenblick dauert, als mich dem strengen Gebot unterwerfen, das mir Monate lang Tage und Nächte raubt.

Graf. Leicht wollt ihr alles haben, leicht und bequem! und ihr fragt nicht, wie schwer mir nun die Arbeit werden muß?

Marquise. Ihnen schwer? — Ich wüßte nicht, was Ihnen schwer werben könnte.

Graf. Schwer! sauer! und gefährlich! — Glaubt ihr, ber Umgang mit Geistern seh eine lustige Sache? Man zwingt sie nicht, wie ihr die Männer, mit einem Blick, mit einem Händerbruck. Ihr benkt nicht, daß sie mir widerstehen, daß sie mir zu schaffen machen, daß sie mich überwältigen möchten, daß sie auf jeden meiner Fehler Acht haben, mich zu überlisten. Schon zweimal in meinem Leben habe ich gefürchtet ihnen unterzuliegen; darum trage ich dieses Gewehr (er zieht ein Terzerol aus der Tasche) immer bei mir, um mich des Lebens zu berauben, wenn ich fürchten müßte, ihnen unterthänig zu werden.

Aichte (zum Marquis). Welch ein Mann! Es zittern mir bie Kniee vor Schrecken! So hab ich nie reben hören! von solchen Dingen hab ich nie reben hören! von solchen Dingen hab ich nichts geträumt!

Marquis. Wenn Sie erst die Einsichten, die Gewalt bieses Mannes kennen sollten, Sie würden erstaunen.

Michte. Er ift gefährlich! mir ift angft und bange! (Der Graf fitt indes unbeweglich und fieht ftarr vor fich bin.)

Marquise. Wo sind Sie, Graf? Sie scheinen abwesend!
— So hören Sie boch! (Sie fast ihn an und schüttelt ihn.) Was ift das? Er rührt sich nicht! Hören Sie mich doch!

Marquis (tritt näher). Sie sind ein Kenner von Steinen, wie hoch schätzen Sie diesen Ring? — Er hat die Augen auf und sieht mich nicht an!

Marquise (bie ihn noch beim Arm hält). Go fteif wie Holz, als wenn fein Leben in ihm ware!

Aichte. Sollte er ohnmächtig geworden sehn? Er sprach so beftig! hier ist etwas zu riechen!

Marquis. Nein boch! er sitt ja gang gerade; es ift nichts hinfälliges an ihm.

Marquife. Stille! er bewegt fich!

(Der Marquis und bie Nichte treten von ihm weg.)

Graf (sehr laut und heftig, indem er vom Stuhle auffährt). Hier! balt ein, Schwager! hier will ich aussteigen!

Marquife. Do find Sie, Graf?

Graf (nachem er tief Athem geholt hat). Ah! — Sehen Sie, so geht mirs! (Nach einer Pause.) Da haben Sie ein Beispiel! (Pause.) Ich kann es Ihnen wohl vertrauen. — Ein Freund, der gegenwärtig in Amerika lebt, kam unversehens in große Gefahr; er sprach die Formel aus, die ich ihm anvertraut habe; nun konnte ich nicht widerstehen! Die Seele ward mir aus dem Leibe gezogen, und ich eilte in jene Gegenden. Mit wenig Worten entdeckte er mir sein Anliegen, ich gab ihm schleunigen Rath; nun ist mein Geist wieder hier, verbunden mit der irdischen Hülle, die inzwischen als ein lebloser Kloß zurücklieb. — (Pause.) Das Sonderbarste ist dabei, daß eine solche Abwesenheit sich immer damit endigt, daß es mir vorkommt, ich sahre entsehlich schnell, sehe meine Wohnung, und ruse dem Postillon zu, der eben im Begriff ist vorbeizusahren. — Hab ich nicht so was ausgerusen?

#arquise. Sie erschreckten uns damit. — Sonderbar und erstaunlich! (Leise.) Welche Unverschämtheit!

Graf. Sie können aber nicht glauben wie ich ermübet bin. Mir find alle Gelenke wie zerschlagen; ich brauche Stunden, um mich wieder zu erholen. Davon ahnet ihr nichts; ihr wähnt, man mache nur alles bequem mit dem Zauberstäbchen.

Marquis. Bunberbarer, verehrungswürdiger Mann! (Leise.) Belch ein breifter Lugner!

Michte (herbeitretenb). Sie haben mir recht bange gemacht, Herr Graf.

Graf. Ein gutes, natürliches Kind! (Zur Marquise.) Ihre Nichte?

Marquise. Ja, Herr Graf! Sie hat vor kurzem ihre Mutter verloren; sie ist auf bem Lande erzogen und erst drei Tage in ber Stadt.

Graf (bie Richte scharf ansehenb). So hat mich Uriel boch nicht betrogen.

Marquife. Hat Ihnen Uriel von meiner Richte was gefagt? Graf. Nicht geradezu; er hat mich nur auf fie vorbereitet.

Michte (leife jum Marquis). Um Gottes willen! ber weiß alles, ber wird alles verrathen!

marquis (leise). Bleiben Sie ruhig! wir wollen hören.

Graf. Ich war diese Tage sehr verlegen, als ich die wichtige Handlung überdachte, die noch heute vorgehen soll. — Soebald sich euch der Groß-Cophta wird offenbart haben, wird er sich umsehen und fragen: Wo ist die Unschuldige? Wo ist die Taube? Ein unschuldiges Mädchen muß ich ihm stellen. Ich dachte hin und wieder, wo ich sie sinden, wie ich sie zu uns einsühren wollte. Da lächelte Uriel und sagte: "Seh getrost! du wirst sie sinden ohne sie zu suchen. Wenn du von einer großen Reise zurücktehrest, wird die schönste, reinste Taube vor dir stehen." — Alles ist eingetrossen, wie ich mirs gar nicht denken konnte. Ich komme aus Amerika zurück, und dieses unschuldige Kind steht vor mir.

marquis (leife). Dießmal hat Uriel gewaltig fehlgegriffen. Aichte (leife). Ich gittre und bebe!

Marquis (leife). Go hören Sie boch aus!

Marquise. Dem Groß: Cophta soll ein unschuldiges Mädchen gebracht werden? Der Groß: Cophta kommt vom Orient? Ich boffe nicht —

Graf (zur Marquise). Entfernen Sie alle frembe, alle leichtsfertige Gebanken! (Zur Richte, sanft und freundlich.) Treten Sie näher, mein Kind! nicht furchtsam! treten Sie näher! — So! — Eben so zeigen Sie sich dem Groß-Cophta. Seine scharfen Augen werden Sie prüfen; er wird Sie vor einen blendenden, glänzenden Krystall führen, Sie werden darin die Geister erstlicken, die er beruft; Sie werden das Glück genießen, wornach andere vergebens streben; Sie werden Ihre Freunde belehren und sogleich einen großen Rang in der Gesellschaft einnehmen, in die Sie treten; Sie, die jüngste, aber auch die reinste. — Wetten wir, Marquise! dieses Kind wird Sachen sehen, die den Domsberrn höchst glücklich machen. Wetten wir, Marquise?

marquife. Betten? Mit Ihnen, ber alles weiß?

Aldte (bie bisher ihre Berlegenheit zu verbergen gesucht). Berschonen Sie mich, Herr Graf! Ich bitte Sie, verschonen Sie mich!

Graf. Sehn Sie getrost, gutes Kind! bie Unschuld hat nichts zu fürchten!

Michte (in ber äußersten Bewegung). Ich kann bie Geister nicht sehen! ich werbe bes Tobes sehn!

Graf (schmeichelnb). Fassen Sie Muth! Auch biese Furcht, biese Demuth kleidet Sie schön und macht Sie würdig, vor unfre Meister zu treten! Reben Sie ihr zu, Marquise!

(Die Marquise spricht heimlich mit ber Nichte.)

Marquis. Darf ich nicht auch ein Zeuge dieser Bunder sehn? Graf. Kaum! Sie sind noch unvorbereiteter als diese Frauen. Sie haben diese ganze Zeit unfre Versammlungen gemieben.

Marquis. Bergeiben Sie! ich war beschäftigt.

Graf. Sich zu pupen; bas Sie ben Weibern überlaffen sollten.

Marquis. Sie find gu ftrenge.

Graf. Nicht so strenge, daß ich den ausschließen sollte, der mich noch hoffen läßt. Kommen Sie, kommen Sie! Lassen Sie uns eine Viertelstunde spazieren gehen. Wenigstens muß ich Sie examiniren und vorbereiten. Leben Sie wohl! Auf Wiedersehen beibe! Kichte (die den Grasen zurücktält). Ich bitte, ich beschwöre Sie! Gras. Noch einmal, mein Kind, verlassen Sie sich auf mich, daß Ihnen nichts Schreckliches bevorsteht, daß Sie die Unsterblichen mild und freundlich sinden werden. Marquise! geben Sie ihr einen Begriff von unsern Versammlungen, belehren Sie das holde Geschöpf! Unser Freund, der Domherr, fragt den Groß-Cophta gewiß nach dem, was ihm zunächst am Herzen liegt; ich din überzeugt, die Erscheinung wird seine Hossnungen stärken. Er verdient zufrieden, verdient glücklich zu werden; und wie sehr, meine Taube, wird er Sie schähen, wenn die Geister ihm durch Sie sein Glück verkündigen! Leben Sie wohl! Kommen Sie, Marquis!

Michte (bem Grafen nacheilenb). Herr Graf! Herr Graf!

# Bechster Auftritt.

#### Die Marquife. Die Richte.

(Da ber Graf und ber Marquis abgegangen sind, bleibt bie Nichte in einer trostlosen Stellung im hintergrunde stehen.)

Marquise (an bem vordern Theile des Theaters für sich). Ich verstehe diese Winke; ich danke dir, Graf, daß du mich für deines Gleichen hältst. Dein Schade soll es nicht sehn, daß du mir nugest. — Er merkt schon lange, daß ich dem Domherrn mit der Hoffnung schmeichle, die Prinzessin für ihn zu gewinnen. Bon meinem großen Plan ahnet er nichts; er glaubt, es seh auf kleine Prellereien angelegt. Nun denkt er mir zu nugen, indem er mich braucht; er giebt mir in die Hand, dem Domherrn durch meine Richte vorzuspiegeln was ich will, und ich kann es nicht thun ohne den Glauben des Domherrn an die Geister zu stärken. Wohl, Graf! so müssen Kluge sich verstehen, um thörichte, leichtgläubige Menschen sich zu unterwerfen. (Sich umkehrend.) Nichtchen, wo sind Sie? Was machen Sie?

Michte. Ich bin verloren! (Geht mit unfichern Schritten auf bie Tante los und bleibt auf halbem Wege fteben.)

Marquife. Faffen Gie fich, meine Liebe!

Richte. Ich kann — ich werbe bie Geister nicht seben! Marquise. Gutes Rind, dafür laffen Sie mich sorgen! Ich will Ihnen schon rathen, schon burchhelfen.

Aldte. hier ist kein Rath, keine hulfe! Retten Sie mich! Retten Sie eine Ungludliche vor öffentlicher Schmach! Der Zauberer wird mich verwerfen, ich werbe keine Geister sehen! Ich werbe beschämt vor allen ba stehen!

Marquife (für fich). Bas tann bas bebeuten?

\*ichte. Auf meinen Knieen, ich bitte! Ich flehe! Erretten Sie mich! Alles will ich bekennen! Ach Tante! Ach liebe Tante! wenn ich Sie noch so nennen darf! Sie sehen kein unschulbiges Mäbchen vor sich. Berachten Sie mich nicht! verstoßen Sie mich nicht!

#arquise (für sich). Unerwartet genug! (Gegen die Richte.) Stehen Sie auf, mein Kind!

Richte. Ich vermöchte nicht, wenn ich auch wollte! Meine Kniee tragen mich nicht! Es thut mir wohl, so vor Ihnen zu liegen. Nur in dieser Stellung darf ich sagen: Bielleicht bin ich zu entschuldigen! Meine Jugend! Meine Unerfahrenheit! Mein Rustand! Meine Leichtgläubigkeit —

Marquise. Unter ben Augen Ihrer Mutter glaubt' ich Sie sicherer als in einem Kloster. Stehen Sie auf! (Sie hebt bie Richte auf.)

Michte. Ach! Soll ich fagen, foll ich gestehen?

Marquife. Run?

Athte. Erft feit bem Tobe meiner Mutter ift bie Rube, bie Glüdfeligkeit von mir gewichen.

#arquise. Wie? (Abgewendet.) Sollt es möglich sehn? (Laut.) Reben Sie weiter!

#ichte. D Sie werben mich haffen! Sie werben mich verwerfen! Unglückseliger Tag, an dem Ihre Güte selbst mich zu Grunde richtete!

marquife. Erflären Sie fich!

Nichte. D Gott! Wie schwer ist es auszusprechen, was uns ein unglücklicher Augenblick so süß vorschmeichelt! — Bergeben Sie, daß ich ihn liebenswürdig fand! Wie liebenswürdig war er! Der erste Mann, der mir die Hand mit Indrunst drückte, mir in die Augen sah und schwur, er liebe mich. Und in welcher

Beit? In ben Augenblicken, da mein Gerz, von bem traurigsten Berluste lange unaussprechlich gepreßt, sich endlich in heißen Thränen Luft machte, weich, ganz weich war! da ich in der öben Welt um mich her durch die Wolken des Jammers nur Mangel und Kummer erblickte — wie erschien er mir da als ein Engel! der Mann, den ich schon in meiner Kindheit verehrt hatte, erschien als mein Tröster! Er drückte sein Herz an das meinige. — Ich vergaß, daß er nie der Meine werden konnte — daß er Ihnen angehört! — Es ist ausgesprochen! — Sie wenden Ihr Gesicht von mir weg? Hassen Sie mich, ich verdiene es! Bersstoßen Sie mich! Lassen Sie mich sterben!

(Sie wirft fich in einen Seffel.)

Marquise (für sich). Berführt — burch meinen Gemahl! — Beibes überrascht mich, beibes kommt mir ungelegen. — Fasse bich! — Weg mit allen kleinen, beschränkten Gesinnungen! Hier ist die Frage ob du nicht auch diesen Umstand benutzen kannst? — Gewiß! — D! sie wird nur desto geschmeidiger sehn, mir blindlings gehorchen! — und über meinen Mann giebt mir diese Entbedung auch neue Vortheile. — Wenn ich meine Absichten erreiche, so ist mir das Uebrige alles gleichgültig! — (Laut.) Kommen Sie, Richte, erholen Sie sich! Sie sind ein gutes, braves Kind! Alles vergebe ich! Kommen Sie, wersen Sie Ihren Schleier über! wir wollen aussahren, Sie müssen sich zerstreuen.

Aichte (indem fie auffteht und der Marquise um den Sals fallt). Beste, liebste Tante, wie beschämen Sie mich!

Marquise. Sie sollen eine Freundin, eine Bertraute an mir finden. Nur der Marquis darf nicht wissen, daß ich es bin; wir wollen ihm die Berlegenheit ersparen.

Minte. Belde Grogmuth!

marquise. Sie werben ihn auf eine geschickte Beise vermeiben; ich werbe Ihnen behülflich febn.

Michte. Ich bin gang in Ihren Banben!

Marquise. Und was die Geister betrifft, will ich Ihnen die wunderbarften Geheimnisse entdeden; und Sie sollen diese fürchterliche Gesellschaft luftig genug finden. Kommen Sie! Kommen Sie nur!

# Dritter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Bimmer bes Domherrn.

Im Grunde ein Kamin, auf beffen beiben Seiten zwei Bilber in Lebens: größe, eines ältlichen herrn und einer jungen Dame.

Der Domherr (Papiere in ber Sand haltenb). Goll ich benn wieber einmal, angebetete Fürften, vor bein schones Bilb mit boffnungsvoller Freude treten! Soll die Sehnsucht, die ju bir binaufblickt, endlich einigen Troft von beinen Lippen erwarten bürfen! — Noch schweb ich in Ungewikheit. (Auf die Baviere beutenb.) Diese köftlichen Züge seh ich vor mir, ich erkenne beine Sand, ich fühle beine Gefinnungen; aber noch ift es nur allgemeine Söflichkeit, noch ftebt keine Splbe von bem. mas ich so beftig wünsche, auf biefen Blättern. — Thor! und mas verlangft bu? - Ift es nicht icon genug, bag fie ichreibt? bir fo viel schreibt? Und ware nicht ihr bloker Namenszug schon ein Reuge ihrer glücklich veränderten Gefinnungen? — Beränderten? - Nein, fie hat fich nie veranbert. Sie schwieg, als man mich verstieß; sie verstellte sich, um mir zu nuten. Und nun belohnt fie mich mit zehnfachem Bertrauen, und wird balb Gelegenheit finden, mich wieder herauf zu führen. - Sie wünscht das toftbare Halsband, sie giebt mir den Auftrag, ohne Borbewußt ihres Baters ihr bieses Kleinob zu verschaffen, fie sendet mir ihre Garantie, fie wird wegen ber Bahlungen immer in Berbindung mit mir bleiben; gerne lege ich ben erften Termin aus, um fie noch fester an mich zu knüpfen. - Ja, bu wirst - bu wirst - barf ich es in ber Gegenwart beines Bilbes aussprechen? bu wirft mein sebn! — Welch ein Wort! — Welch ein Gebanke! — Schon füllt die Glückseligkeit wieder ganz mein Berg aus. Ja! biefes Bilb scheint wieder fich ju bewegen, mir ju lächeln, mir freundlich zuzuwinken. — Schon bebt fich ber Ernft von des Kürsten Stirne hinweg. Huldreich sieht er mich an, wie in jenen Tagen, als er mir diese kostbaren Gemalbe unvermuthet schenkte. Und sie! — Komm herab, Göttin, herab! — Ober bebe mich zu dir hinauf, wenn ich nicht vor beinen Augen sterben soll!

## Bweiter Auftritt.

Der Domherr. Gin Bebienter, bernach bie Sofjuweliere.

Bedieuter. Em. Gnaben haben bie Hofjuweliere befohlen: fie find vor ber Thure.

Domherr. Laß sie hereinkommen! (Zu ben Juwelieren.) Run, wie sind Sie mit dem Entwurfe des Contracts zufrieden, den ich Ihnen zugeschickt habe?

Inwelter. Wegen ber Summe hatten wir noch einige Erinnerungen zu machen.

Domherr. Ich bachte boch, ber Schmuck ware gut bezahlt. Sie finden nicht leicht einen Käufer. Liegt Ihnen bas Halsband nicht schon ein Jahr mußig?

Inwelter. Leiber! — Und bann — Berzeihen Sie, gnas biger Herr! —

Domherr. Bas ift's noch?

Inwelter. Wenn wir auch mit der gebotenen Summe uns begnügen und fie in den festgesetzen Terminen annehmen wollten, so werden Sie doch nicht ungnädig nehmen, wenn wir auf Ihre bloß handschriftliche Versicherung ein so kostbares Stüd abzuliefern Bedenken tragen. Es ist gewiß nicht Mißetrauen; nur unste Sicherheit in einem so wichtigen Geschäfte —

Domherr. Ich verbenke Ihnen nicht, daß Sie mir eine so große Summe nicht geradezu anvertrauen wollen. Ich habe Ihnen aber schon gesagt, daß ich das Halsband nicht für mich, sondern für eine Dame kaufe, die allerdings so viel Credit bei Ihnen haben sollte.

Juwelter. Wir trauen völlig Ihren Worten, und wunschen nur eine Zeile von ber Hand unfrer gnäbigsten Käuferin.

Domberr. Ich fagte Ihnen ichon, daß es nicht angeht,

und empfehle Ihnen nochmals das Geheimniß. Genug, ich werde Ihr Schuldner. Damit Sie aber nicht glauben, als handelte ich übereilt und hätte nicht gewußt, mich und Sie zu beden, so lesen Sie hier. (Er giebt ihnen ein Rapier, und spricht für sich, indem sie es lesen.) Zwar hat die Marquise ausdrücklich verlangt, ich soll das Blatt niemanden zeigen, soll es nur zu meiner eigenen Sicherheit verwahren. — Wenn nun aber diese Leute auch an ihre Sicherheit denken, wenn sie nun auch wissen wollen, wer mir und ihnen für eine so große Summe steht! — (Laut.) Was sagen Sie nun, meine Herren?

Inwelter (indem er das Blatt zurückgiebt). Wir bitten um Bergebung, wir zweifeln keinen Augenblick. — Auch ohne bieß würden wir das Halsband ausgeliefert haben. hier ist es. Wäre es gefällig, den Contract zu unterschreiben?

Domherr. Sehr gern. (Er unterschreibt und wechselt bas Papier gegen bas Schmuckfästichen aus.) Leben Sie wohl, meine Herren! Die Termine sollen richtig abgetragen werden, und künftig haben wir mehr mit einander zu thun.

(Die Juweliere geben mit tiefen Berbeugungen ab.)

# Dritter Auftritt.

Der Domherr, nachher ein Bedienter, bann Jad.

Domherr (indem er das Halsdand betrachtet). Kostbar, sehr kostbar! — und werth des schlanken, weißen Halses, der dich tragen soll, werth des himmlischen Busens, den du berühren wirst. Gile zu ihr, glänzender Schmuck, damit sie einen Augensblick lächle und gefällig an den Mann denke, der viel wagt, um ihr diese Freude zu verschaffen! Geh, seh ihr ein Zeuge, daß ich alles sür sie zu thun bereit bin! (Den Schmuck ansehend.) Wär ich ein König, du solltest sie als ein Geschenk überraschen und bald durch kostbarere Geschenke wieder verdunkelt werden. — Ach, wie betrübt's mich, wie demüthigt's mich, daß ich jetzt nur den Mäkler machen kann!

Bedienter (ein Billet bringenb). Ein Bote von ber Marquife!

Domherr. Er foll warten. (Bebienter ab.)

Domherr (lieft). "Wenn ber Schmud in Ihren Sanben ift, so geben Sie ihn gleich dem Ueberbringer. Ich habe die fconfte Gelegenheit, ibn binaus ju ichiden: eine Rammerfrau ift in ber Stadt; ich schide verschiebene Bugmaaren an bie Gotte liche und pade die Juwelen bei. Der Lohn für diesen kleinen Dienst erwartet Sie schon heute Nacht. In einer Biertelftunde bin ich bei Ihnen. Was steht uns nicht heute bevor! Das Angesicht bes Groß-Cophta und bas Angesicht eines Engels. Leben Sie wohl, liebster Auserwählter! Berbrennen Sie bieß Blatt!" - Traue ich meinen Augen? Noch heute Nacht? Geschwinde! Geschwinde! Set ber Borlaufer bes Gludlichsten unter allen Sterblichen! (Er schreibt wenige Worte und fiegelt bas Schmucktäften ein.) Warum muß auch beute sich alles zusammenbrangen? Soll ein einziger Abend mich für so viel Langeweile, so viel Ungebuld und Schmerzen entschäbigen? Erscheine, sehnlich erwarteter Zeitpunkt meines Bluds! Führet mich, ihr Beifter, ins Beiligthum ber gebeimen Kenntniffe, führe mich, o Liebe, in bein Beiligthum! (Er flingelt. Bebienter tritt ein.) Wer ift von ber Marquise ba?

Bedienter. Ihr Jad.

Domherr. Lag ihn hereinkommen! (Bebienter ab.) 3ch habe keine Ruhe, bis ich bas Aleinob in ihren Händen weiß.

Jad (tritt auf). Bas befehlen Ihro Gnaben?

Domherr. Bringe dieß Packet beiner gnädigen Frau! Gile und halt es fest, damit du es nicht etwa verlierst!

Jak. So wenig als meinen Ropf.

Domberr. Du bift fo leichtfinnig.

Jad. Richt im Beftellen.

Domherr. Go geh bin!

Jad. Enabiger Berr! Sie verwöhnen bie Boten.

Domherr. Ich verstehe. (Giebt bem Knaben Gelb.) Hier, wende es wohl an!

Iak. Ich geb es gleich aus, damit ich es nicht verliere. Ich danke unterthänig! (Halb laut, als spräche er für sich, doch so, daß es der Domherr hören kann.) Welch ein Herr! Fürst verdient er zu sehn! (Mit vielen muthwilligen Bücklingen ab.) Domherr. Gile nur! eile! — Wie glücklich, daß ich diesen Auftrag so schnell ausrichten konnte! — Nur das Einzige macht mir Sorge, daß ich es dem Grafen verbergen mußte. — Es war der Fürstin ausdrücklicher Wille. — D ihr guten Geister, die ihr mir so sichtbar beistandet, bleibt auf meiner Seite und verbergt die Geschichte nur auf kurze Zeit euerm Meister!

# Vierter Auftritt.

Der Domherr. Der Ritter. Bebienter.

St. Jean. Der Ritter.

Domberr. Drei Geffel!

(St. Jean stellt bie Sessel.)

Kitter. Hier bin ich! Kaum hab ich biesen Augenblick erwarten können. Schon lange geh ich ungeduldig auf der Promenade hin und wieder; es schlägt die Stunde und ich fliege bieber.

Domberr. Sepn Sie mir willfommen!

Ritter. Den Grafen fand ich auf ber Treppe. Er redete mich liebreich an, mit einem sanften Tone, ben ich nicht an ihm gewohnt bin. Er wird gleich hier seyn.

Domberr. Ift er hinüber ins Logenzimmer gegangen?

Ritter. So ichien mirs.

Domherr. Er bereitet sich zu feierlichen Handlungen, Sie erst hier in ben zweiten Grad aufzunehmen, bann mich in ben britten zu erheben, und uns bem Groß: Cophta vorzustellen.

Ritter. Ja, er hatte bie Miene eines Wohlthäters, eines Baters. Diese Miene ließ mich viel hoffen. D wie schön glanzt bie Gute vom Angesicht bes Gewaltigen!

# Sünfter Auftritt.

### Die Borigen. Der Graf.

Graf (indem er seinen hut abnimmt und gleich wieber aufsett). Ich gruße euch, Männer bes zweiten Grabes!

Domherr. Wir banten bir!

Ritter. Nennst bu mich auch schon fo?

Graf. Den ich fo gruße, ber ift's. (Er fest fich auf ben mittelften Seffel.) Bebect euch!

Domherr. Du befiehlft es! (Er fest auf.)

Graf. Ich befehle nicht. Ihr bebient euch eures Rechtes: ich erinnere euch nur.

Kitter (bei Seite, indem er den hut auffett). Welche Milde! Welche Nachsicht! Ich brenne vor Begierde, die Geheimnisse des aweiten Grades zu hören.

Graf. Sett euch, meine Freunde, fett euch, meine Bebulfen!

Domherr. Die Gehülfen sollten vor bem Meister fteben, um, gleich bienftbaren Geistern, seine Befehle schleunig auszurichten.

Graf. Bohl gesprochen! Aber sie sitzen bei ihm, weil sie seine Rathe mehr als seine Diener sind. (Beibe setzen sich. Zum Ritter.) Wie nennt man die Männer bes zweiten Grades?

Ritter. Benn ich eben recht hörte, Gehülfen.

Graf. Warum mögen fie biefen Namen tragen?

Ritter. Wahrscheinlich, weil fie ber Meister aufgeklärt und thätig genug findet, zu seinen Absichten mitzuwirken und seine Zwede zu erfüllen.

Graf. Was benkst bu von ben Endzwecken dieses Grades? Ritter. Ich kann mir nichts anders benken, als daß wir nun erst ausüben sollen was uns der erste Grad gelehrt hat. Dem Schüler zeigt man von weitem was zu thun ist; dem Gehülfen giebt man die Mittel an die Hand, wie er das Ziel erreichen könne.

Graf. Bas ift bas Ziel, bas man ben Schülern vorftedt? Ritter. Das eigene Befte in bem Beften ber anbern zu suchen.

Graf. Was erwartet nun ber antretende Gehülfe? Ritter. Daß ihm ber Meister die Mittel anzeigen foll, bas allgemeine Beste zu befördern.

Graf. Erflare bich naber!

kitter. Du weißt besser, als ich selbst, was ich zu sagen habe. In jedes gute Herz ist das edle Gefühl von der Natur gelegt, daß es für sich allein nicht glücklich sehn kann, daß es sein Glück in dem Bohl der andern suchen muß. Dieses schöne Gefühl weißt du in den Schülern des ersten Grades zu erregen, zu stärken, zu beleben! — Und wie nöthig ist es, uns zum Guten Muth zu machen! Unser Herz, das von Kindheit an nur in der Geselligkeit sein Glück sindet, das sich so gern hingiebt, und nur dann am höchsten und reinsten genießt, wenn es sich stür einen geliebten Gegenstand ausopfern kann — ach! dieses Herz wird leider durch den Sturm der Welt aus seinen liebsten Träumen gerissen! Was wir geben können, will niemand nehmen! wo wir zu wirken streben, will niemand helsen! wir suchen und versuchen, und sinden uns bald in der Einsamkeit.

Graf (nach einer Baufe). Weiter, mein Sohn!

Ritter. Und was noch schlimmer ist, muthlos und klein. Wer beschreibt die Schmerzen eines verkannten, von allen Seiten zurückgestoßenen menschenfreundlichen Herzens? Wer drückt die langen, langsamen Qualen eines Gemüths aus, das, zu wohlthätiger Theilnehmung geboren, ungern seine Wünsche und Hoffnungen aufgiebt, und sich doch zulett derselben auf ewig entäußern muß? Glücklich, wenn es ihm noch möglich wird eine Gattin, einen Freund zu sinden, denen er das einzeln schenken kann, was dem ganzen Menschengeschlechte zugedacht war; wenn er Kindern, wenn er — Thieren nützlich und wohlthätig sehn kann!

Graf. Ihr habt noch mehr zu fagen; fahrt fort!

Ritter. Ja, bieses schöne Gefühl belebt Ihr in Guern Schülern auf & neue. Ihr gebt ihnen Hoffnung, daß die Hinderniffe, die dem sittlichen Menschen entgegenstehen, nicht unsüberwindlich sehen, daß es möglich seh, sich nicht allein zu kennen, sondern sich auch zu bessern; daß es möglich seh, die Rechte der Menschen nicht nur einzusehen, sondern auch geltend

zu machen, und, indem man für andere arbeitet, zugleich den einzigen schönen Lohn für sich zu gewinnen, —

Graf (zum Domherrn, ber fich bisher unruhig auf seinem Seffel bewegt hat). Was sagt Ihr zu biesen Aeußerungen unsers Ritters?

Domherr (lächelnb). Daß fie von einem Schüler kommen, und von keinem Gefährten.

Ritter. Wie?

Domberr. Es ift nicht von ihm ju verlangen, er muß belehrt werben.

Ritter. Bas?

Domherr. Sage mir den Wahlspruch des ersten Grades! Attter. Was du willst, daß die Menschen für dich thun sollen, das thue für sie!

Domherr. Bernimm bagegen ben Wahlspruch bes zweiten Grabes: Was bu willft, bag bie Menschen für bich thun sollen, bas thue für fie nicht!

Attter (auffpringenb). Richt? Sat man mich zum Beften?
— Darf ein vernünftiger, ein ebler Mensch so reben?

Graf. Setze bich nieder und höre zu! (Zum Domberen.) Wo ift der Mittelpunkt der Welt, auf den sich alles beziehen muß?

Domherr. In unferm Bergen.

Graf. Bas ift unfer höchftes Befet?

Domherr. Unfer eigener Bortheil.

Graf. Bas lehrt uns ber zweite Grab?

Domherr. Beife und flug zu febn.

Graf. Ber ift ber Beisefte?

Domherr. Der nichts anders weiß noch will als das, was begegnet.

Graf. Ber ift ber Rlügfte?

Domherr. Der in allem, was ihm begegnet, seinen Bortheil findet.

Attter (ber wieber aufspringt). Entlaßt mich! Es ift mir unmöglich, es ift mir unerträglich, solche Reben zu hören.

Domherr (halb lachenb). Ging es mir boch beinahe eben so, wie Ihnen. (Zum Grafen.) Es ist ihm zu verzeihen, daß er sich so ungeberdig stellt. (Zum Ritter.) Beruhigen Sie sich! Sie

werben schon über sich selbst lachen und uns das Lächeln verzeihen, das Sie in diesem Augenblick verdrießt. Aus dem Felde ber jugenblichen Schwärmerei, worin der Meister seine Schüler gängelt, glaubt man über eine golbene Brücke in eine reizende Feenwelt hinübergeführt zu werden. Und freilich ist es unerwartet, wenn man unsanft in die wirkliche Welt wieder zurückgebracht wird, aus der man sich zu entsernen glaubte.

Ritter. Meine Herren, Sie erlauben, daß ich gebe, daß ich mich von meinem Erstaunen erhole.

Domherr. Gehen Sie nur, gehen Sie und sehen Sie sich in der Welt, sehen Sie sich in Ihrem Herzen um! Bedauern Sie meinetwegen die Thoren; aber ziehen Sie Bortheil aus der Thorheit! Sehen Sie, wie jeder vom andern so viel als möglich zu nehmen sucht, um ihm so wenig als möglich zurückzugeben. Jeder mag lieber befehlen als dienen, lieber sich tragen lassen als tragen. Jeder forbert reichlich Achtung und Shre, und giebt sie so spärlich als möglich zurück. Alle Menschen sind Egoisten; nur ein Schüler, nur ein Thor kann sie ändern wollen. Nur wer sich selbst nicht kennt, wird läugnen, daß es in seinem Herzen eben so bestellt sep.

Ritter. Wohin bin ich gerathen!

Domherr. Diesen Lauf der Welt wird Ihnen der Meister im zweiten Grade ganz enthüllen. Er wird Ihnen zeigen, daß man von den Menschen nichts verlangen kann ohne sie zum Besten zu haben und ihrem Eigensinne zu schmeicheln; daß man sich unversöhnliche Feinde macht, wenn man die Albernen aufklären, die Nachtwandler auswecken und die Verirrten zurecht weisen will; daß alle vorzügliche Menschen nur Marktschreier waren und sind — klug genug, ihr Ansehen und ihr Einkommen auf die Gebrechen der Menscheit zu gründen.

Ritter. Abscheulich! Abscheulich!

Graf. Es seh genug! Er mag nun selbst benten; und noch ein Wort eh wir uns trennen. Wie nennt man ben ersten Grab?

Domherr. Die Lehre.

Graf. Warum?

Domherr. Damit die Schüler glauben, fie lernen etwas.

Graf. Wie nennt man ben zweiten Grab?

Domherr. Die Prüfung.

Graf. Und weswegen?

Domherr. Beil ber Kopf eines Menschen barin geprüft wird, und man fiebt, zu was er fähig ist.

Graf. Bortrefflich! (Leife jum Domherrn.) Lag uns allein! ich muß biesen Trogtobf zu begütigen suchen.

Domherr. Ich hoffte, bu würdest meine Bunsche erhören und mich in ben britten Grad erheben.

Gras. Ich barf bem Groß-Cophta nicht vorgreifen. Warte seine Erscheinung ab! In kurzer Zeit werden alle beine Bunsche befriedigt sehn.

## Bechster Auftritt.

### Der Graf. Der Ritter.

Graf. Junger Mann!

Altter (ber indessen nachbenklich und unbeweglich gestanden). Leben Sie wohl, Herr Graf!

Graf. Wo wollen Sie bin? Ich laffe Sie nicht weg!

Attter. Halten Sie mich nicht! Ich laffe mich nicht halten! Graf. Bleiben Sie!

kitter. Nicht länger als bis ich Ihnen Dank gesagt für bas Gute, bas Sie mir erzeigt, für die Bekanntschaften, die Sie mir gemacht, für den guten Willen, den Sie mir versichert. Und nun leben Sie wohl! auf ewig wohl! denn ich möchte mich nicht undankbar zeigen gegen meinen Wohlthäter. Leben Sie wohl! und lassen Sie mich nur noch das sagen: Ihre Wohlthaten beschämten mich nicht; denn ich glaubte sie einem edeln, großen Manne zu verdanken.

Graf. Beiter! weiter! Reben Sie aus! eher kommen Sie nicht von ber Stelle.

Ritter. Sie wollen es? Sie befehlen es? Es seh benn! D Graf! wie haben Sie in dieser Biertelstunde mein Glück, meine Hoffnungen zernichtet! Haben Sie mich nicht besser gekannt, nicht besser beurtheilt? Graf. Worin hab ich mich benn so sehr betrogen? Ich lernte Sie als einen jungen Mann kennen, ber sein Glück zu machen wünschte; ber mit Eifer, ja mit Heftigkeit, nach Rang, nach Vermögen strebte, und besto heftiger, je weniger ihm seine Lage Ansprüche zu großen Hoffnungen erlaubte.

Ritter. Wohl! Aber zeigte ich mich nicht auch mit einem Herzen, das niedrige, gewöhnliche Mittel verschmähte? Blinschte ich nicht meine beste Empsehlung von meiner Redlickseit, meiner Gesplichkeit, meiner Treue, von allen jenen Eigenschaften, die einen edeln Mann, die einen Soldaten zieren? — Und nun?

Graf. Und nun erschreden Sie über ben Fuchspelz, mit bem Sie Ihre Löwenmähne bebeden sollten.

Ritter. Scherzen Sie nur! ich will ernsthaft reben; ernfthaft zum lettenmale mit einem Manne, ben ich für meinen Freund hielt. Ja, ich gefteb es Ihnen: Ihr Betragen war mir längst verbächtig. Diese geheimen Wissenschaften, in beren Borhof mir dunkler ward als vorher in der freien Welt, diese wunderbaren Kräfte, bie uns auf guten Glauben verfichert murben, diese Bermandtschaft mit Geiftern, diese unfruchtbaren Ceremonien, alles weiffagte mir nichts Gutes; nur bie Großheit Ihrer Gefinnungen, die ich in vielen Fällen kennen lernte, bie Entäußerung von jedem Eigennut, Ihre Theilnehmung, Ihre Dienstfertigkeit, Ihre Freigebigkeit, bas alles beutete mir bagegen auf einen tiefen Grund eines ebeln Herzens. Ich hing an Ihrem Munde, saugte Ihre Lehren ein bis auf biesen Augenblick, ber alle meine Hoffnungen gerstörte. Leben Sie wohl! — Wenn ich je ein kleinlicher, niedriger Schelm werden, wenn ich bem Strome nachschwimmen und nur einen augenblicklichen elenden Bortheil für mich zum Schaben der andern gewinnen follte, fo bedurft es nicht diefer Borbereitungen, diefer Anstalten, die mich beschämen und erniedrigen. Ich verlaffe Sie! Aus mir werbe was ba will!

Graf. Ritter, feben Sie mich an!

Ritter. Bas verlangen Sie von mir?

Graf. Was Sie mich thun sehen, thun Sie auch! (Er nimmt ben hut ab.)

Mitter. Sollen wir mit Ceremonien scheiben?

Graf. Selbst bie Söflichkeit gebietet Ihnen ju folgen.

Aitter (indem er ben hut abnimmt). Nun benn, so empfehle ich mich Ihnen.

Graf (ber seinen Sut wegwirft). Run, Ritter?

Ritter. Bas foll bas?

Graf. Ich verlange, bag Sie mir nachfolgen.

Aitter (ber seinen hut wegwirft). So seh benn zum lettenmal etwas Unverständliches, etwas Thörichtes gethan!

Graf. Nicht so thöricht wie du glaubst. (Er geht mit offenen Armen auf ihn zu.) Sieh mich von Angesicht zu Angesicht, du Erwählter! Komm in meine Arme, schließe dich an meine Brust, erhabener Meister!

Ritter. Bas foll bas? Laffen Sie mich los!

Graf. Niemals, wenn ich dich nicht eher laffen sollte, als bis meine Freude über diesen meinen trefflichen Freund erschöpft wäre!

Ritter. Erklärt euch! Ihr macht mich verwirrt.

Graf. Erinnerst du dich, wie nannte der Domherr den aweiten Grad?

Ritter. Mich buntt, bie Brufung.

Graf. Gut! bie haft bu überstanden.

Ritter. Erklärt Guch!

Graf Lag mich erst meine lebhafteste Freude in biesen Umarmungen ausdrücken!

Ritter. 3ch verftumme!

Graf. Wie felten hab ich fie genoffen! Ich wunsche Guch Glud und mir.

Aitter. Lag mich nicht länger in Ungewißheit!

Graf. Du hast das sonderbarste Abenteuer überstanden, du hast dir die Würde eines Masters selbst gegeben, du hast dir die Vorzüge des dritten Grades wie mit stürmender Faust erobert.

Ritter. Roch immer bin ich in Zweifel und Ungewißheit!

Graf. Ich wünschte nun, daß dein Berstand dir erklärte was dein Herz ausgeübt hat; mit weniger Aufmerksamkeit wirst du es leicht. Was waren beine Hoffnungen als Schüler bes ersten Grades?

Ritter. Beffer zu werben als ich bin, und burch Gure Bulfe bas Gute, was ich erkenne, in Ausuhung zu bringen.

Graf. Und was erfuhrft du, als du aus dem Munde bes Domherrn die Grundfäge des zweiten Grades vernahmft?

Kitter. Ich erfuhr zu meinem Entsetzen, daß Ihr Such bisher nur verstelltet und die Schüler zum Besten hattet; daß man die, die Ihr Gehülfen nennt, zu weltklugen Menschen machen, sie zu Egoisten stempeln, die zartesten Empfindungen der Freundschaft, der Liebe, der Treue und jeder schönen Anforderung, die unser Herz unwiderstehlich macht, aus ihrem Busen reißen und sie, ich darf es wohl sagen, zu gemeinen, ganz gemeinen, schlechten, ganz schlechten Menschen machen wollte. Du weißt, mit welchem Abscheu ich diesen Uebergang verwarf. Weiter hab ich nichts zu sagen: ich verändere meine Gesinnungen nicht, und — entlaß mich!

Graf. Eben beswegen schließ' ich dich an mein Herz, werfe meinen Hut vor dir weg und grüße dich als Meister. Du haft die Prüfung überstanden, du bist der Bersuchung entgangen, du hast dich als einen Mann gezeigt, den ich suche. Alles, was du aus dem Munde des Domherrn gehört hast, was leider dieser Unglückliche nebst mehrern andern für Wahrheit hält, ist nur Prüfung, nur Bersuchung. Wenn die erhabenen, großen, uneigennützigen Meister einen Lehrling, der sich gut anläßt, weiter vorwärts sühren wollen, so versuchen sie ihn erst, und am sichersten geschieht es, wenn sie ihm die scheindaren Bortheile eines eigennützigen Betragens vorlegen. Greift er darnach, so thut er einen Schritt zurück, indem er glaubt einen vorwärts zu thun. Wir lassen ihn lange Zeit in seinem Sinne hingehen, und glücklich ist er, wenn wir ihn nach und nach durch große Umwege zum Licht führen.

Ritter. Ich weiß nicht was ich sagen soll. Glaubt benn ber Domherr, daß die Grundsätze, die er mir mit so viel Behags lichkeit vorgetragen, die rechten, die wahren sind?

Graf. Freilich glaubt ers, ber Unglückliche!

Ritter. Und bu, sein Busenfreund, ziehst ihn nicht aus biesem Frrthum?

Graf. Ich arbeite baran. Es ift aber schwerer als bu Goethe, Berte. Auswahl. XVIII.

benkft. Der Eigendünkel eines halbklugen Egoisten hebt ihn über alle Menschen hinweg; indem er sie zu übersehen glaubt, läßt er sich alles nach, und giebt andern eben badurch Gelegenheit, ihn zu übersehen, ihn zu beherrschen.

Ritter. Ihr folltet nicht ruhen bis ihm die Augen geöffnet find.

Graf. Damit bu einsehen lernft, wie schwer bas ift, follft bu mir belfen, ihn auf ben rechten Weg zu bringen.

Kitter (nach einer Pause). So wär es benn wahr, baß ich mich an Euch nicht geirrt habe? daß ich in dir, je länger ich dich kenne, immer den Bessern, den Größern, den Unbegreiflichen sinde? Meine Dankbarkeit ist gränzenlos, meine Freude versstummt in dieser Umarmung.

Graf. Nun geh, mein Sohn! Drüben in bem Zimmer sind Kleider zurecht gelegt, in denen man sich nur dem Groß- Cophta zeigen darf. Wären alle, die sich ihm heute vorstellen, rein wie du, so würde er von seiner Erscheinung selbst große Freude haben. Du wirst große Wunder sehen, und wirst sie bald verstehen, ja bald selbst hervorbringen lernen. Geh, staune und schweige!

Ritter. Ich bin gang, ich bin ewig bein!

## Biebenter Auftritt.

## Der Graf, nachher ein Bebienter.

Graf. So wäre benn auch bieser nach seiner Art zur Ordnung gewiesen. Man muß die Angeln, die Netze nach Proportion der Fische einrichten, die man zu fangen gedenkt, und wenn es ein Wallfisch ist, wirft man mit Harpunen nach ihm. Den Mäusen stellt man Fallen, Füchsen legt man Eisen, Wölsen gräbt man Gruben, und die Löwen verscheucht man mit Fackeln. Diesen jungen Löwen habe ich auch mit einer Fackel zur Ruhe gebracht, und ich darf den Meisterstreich wagen, der mein Ansehen bei allen befestigen muß. Die Decoration ist in Ordnung, bie Marquise hat mich verstanden, und es wird alles glüdlich bon Statten geben.

Ein Bedienter (in einem langen weißen Feierkleibe). Alles ift fertig, Berr Graf! Der Domherr, ber Ritter, die Damen find alle gekleibet. Wollen Sie sich hier anziehen? Soll ich Ihre Aleider herüberbringen.

Graf. Nein, ich komme! Folge mir und thu bein Amt!

## Achter Auftritt.

Vorsaal und Eingang in bie Egyptische Loge.

Mufit.

#### Bechs Rinder

kommen gepaart in weißen langen Rleibern, mit fliegenbem haar, Rofenfrange auf bem Ropfe und Rauchfäffer in ben Sanben.

#### Sechs Jünglinge

hinter ihnen, weiß, aber turz gekleibet, gleichfalls mit Rofenkränzen auf bem haupte, jeber zwei Raceln freuzweise über ber Bruft. Gie gieben anständig über bas Theater und stellen sich an beibe Seiten.

#### Chor der Rinder.

Schon eröffnet ift ber Tempel, Sind bie Sallen, find bie Grufte. Weihrauch reinige die Lüfte, Die um biese Säulen wehn!

### Chor der Bünglinge.

Holbe Rinder, garte Sproffen Bleibet in bem Borhof ftehn, Und ihr Beisen, ihr Genoffen Eilt, ins Beiligthum ju gehn! Musik.

#### Die Genoffen der Roge

kommen zwei und zwei aus entgegengesetzten Couliffen, jedesmal ein Frauenzimmer und eine Mannsperson. Sie begegnen einander, grußen fich und treten an die Thure ber Loge.

Chor der Rinder und Jünglinge.

Klein und ärmlich wie die Zwerge, Tief umhüllt von Rauch und Wahn, Stehn wir vor dem heilgen Berge — Geister, dürfen wir binan?

Chor (von innen).

Bringet Ernst zur ernsten Sache, Kommt zum Licht aus Dunst und Wahn! Daß ber Cophta nicht erwache — Leise, leise tretet an!

Die Pforte öffnet sich. Die Genossen treten hinein; die Pforte schließt sich und es kommt wieder ein neues Paar. Ceremonie und Gesang werden wiederholt. Es fügt sich, daß der Domherr und die Richte zusammentressen und mit einander ins Heiligthum gehen; sie sind die letten. Die Musik verliert sich ins Pianissimo, die Kinder treten in die Coulissen, die Jünglinge fallen auf die Kniee zu beiden Seiten des Prosenii.

## Neunter Auftritt.

Der Borhang geht auf und es zeigt sich ein Saal mit eghptischen Bildern und Zierrathen. In der Mitte steht ein tiefer Sessel, auf welchem eine in Goldstoff gekleidete Person zurückgelehnt liegt, deren Haupt mit einem weißen Schleier bedeckt ist. Zur rechten Hand kniet der Domherr, zur Linken der Ritter, vorwärts neben dem Domherrn die Marquise, neben dem Ritter der Marquise, dann die Nichte. Die Musik verliert sich.

Domherr. Erhabener, unsterblicher Greis! Du erlaubst Unwürdigen, sich beinen Füßen zu nähern, Gnade und Hülfe von dir zu erbitten. Du schläfft, oder vielmehr du scheinst zu schlafen; denn wir wissen, daß du selbst in beiner Ruhe aufmerksam und thätig bist und das Wohl der Menschen beförderst. Gieb uns ein Zeichen, daran wir erkennen, daß du uns hörst, daß du uns bold bist!

(Mufit, nur wenige Tone. Der Berschleierte hebt bie rechte Sand auf.) Ritter. Du fiehst hier eine Angahl Menschen vor bir, Die, aufgemuntert burch bas Versprechen beines würdigsten Schülers in vollem Vertrauen sich zu bir nahen und hoffen, daß du ihre Bebürfnisse befriedigen werdest. Freilich sind diese Bebürfnisse sehr verschieden; doch selbst das Mannigsaltigste wird einsach vor beinem allgemeinen Blick, vor beiner ausgebreiteten Macht. Wirst du und erhören, wenn wir gleich unwürdig sind?

(Mufit wie oben nach Berhältniß. Der Berschleierte richtet fich auf.)

Marquise. Berzeihe ber Ungebuld eines Weibes, laß uns bein Angesicht sehen: wir schmachten schon Monate lang nach beiner Gegenwart.

(Musik wie oben. Der Verschleierte fteht auf und bleibt vor bem Seffel fteben.)

Marquis. Erlaube, daß wir uns dir nahen, daß wir den Saum beines Rockes füssen! Die Bunsche, die so lange in unsern Herzen schliefen, sind jest aufgewacht; in deiner Gegenwart werben sie unerträglich unruhig.

(Musik wie oben. Der Berschleierte tritt sachte bie Stufen herunter.)

Nichte (leife). Mir gittern alle Glieber!

Domherr. Berfage uns nicht länger ben Glanz beines Angesichts!

Alle. Großer Cophta, wir bitten!

(Mufit, wenige rafche Tone. Der Schleier fallt.)

Alle (indem fie auf einmal aufftehen und weiter vortreten). Der Graf!

(Die Jünglinge fteben auf.)

Graf (ber hervortritt). Ja, ber Graf! Der Mann, ben ihr bisher mit einem Namen nanntet, unter bem ihn die Welt in bem gegenwärtigen Augenblicke kennt. D ihr Blinden! ihr Hartherzigen! Fast ein Jahr geh ich mit euch um, ich unterrichte eure Unwissenheit, ich belebe euern todten Sinn, ich beute euch auf den Groß-Cophta, ich gebe euch die entscheidendsten Winke: und es geht euch kein Licht auf, daß ihr denselben Mann, den ihr sucht, beständig vor euch habt, daß ihr die Güter, nach denen ihr euch sehnt, täglich von seinen Händen empfangt, daß ihr mehr Ursache habt zu danken als zu bitten. Doch ich habe Mitsleiden mit euerm irdischen Sinn, ich lasse mich zu eurer Schwäche herad. Seht mich denn in meiner Herrlichseit! mögen eure Augen

mich erkennen, wenn euer Herz mich verkannt hat! Und wenn bie Gewalt, die ich über eure Gemüther ausübte, euern Glauben schwach ließ, so glaubt nun an die Wunder, die ich außer euch, aber in eurer Gegenwart vollende!

Domherr (bei Seite). 3ch erftaune!

Ritter (bei Seite). 3ch verftumme!

Marquise (bei Seite). Seine Unverschämtheit übertrifft meine Erwartung.

Marquis (bei Seite). Ich bin neugierig zu feben wo bas binaus will.

Gras. Ihr steht bestürzt? Ihr seht vor euch nieder? Ihr getraut euch kaum mich von der Seite anzublicken? Wendet euer Gesicht zu mir, seht mir freudig und zutraulich in die Augen, werft alle Furcht weg und erhebt euer Herz! — Ja, ihr seht den Mann vor euch, der, so alt als die Egyptischen Priester, so erhaben als die Indischen Weisen, sich in dem Umgange der größten Männer gebildet hat, die ihr seit Jahrhunderten bewundert; der über allen Rang erhaben ist, keiner Güter bedarf, in der Stille das Gute wirkt, das die Welt bald dieser bald jener Ursache zuschreibt; der in einer geheimen, durch die ganze Welt ausgebreiteten Gesellschaft von Männern lebt, die mehr oder weniger einander gleich sind, sich selten persönlich, öfters aber durch ihre Werke offenbaren.

Domherr. Ift es möglich, daß es noch mehrere beines Gleichen gebe?

Graf. Alles findet seines Gleichen außer (in die bobe beutenb) ein Einziger!

Ritter. Welch ein erhabener Gedanke!

Marquise (bei Seite). Welch ein Schelm! Das Seiligste in seine Lüge zu verweben!

Graf. Ja, seht her! Diesem Haupte kann die brennende Sonne, der beizende Schnee nichts anhaben. Mit diesem unbewehrten vorgestreckten Arm habe ich in den Libpschen Wüsten einen brüllenden hungrigen Löwen aufgehalten, mit dieser Stimme, die zu euch spricht, ihm gedroht die er mir zu meinen Füßen schmeichelte. Er erkannte seinen Herrn, und ich konnte ihn nachher auf die Jagd ausschieden; nicht für mich, der ich blutige

Speise nicht genieße, ja kaum einer irdischen Speise bedarf, sonbern für meine Schüler, für das Bolk, das sich oft in der Wüste um mich versammelte. Diesen Löwen hab ich in Alexandrien gelassen; ich werde bei meiner Rückfunft einen treuen Gefährten an ihm finden.

Domherr. Haben die übrigen Meister beiner Gesellschaft auch so große Fähigkeiten als bu?

Graf. Die Gaben find verschieden ausgetheilt; keiner von uns darf fagen, er seh der Größte.

Ritter. Ift benn ber Cirfel biefer großen Männer geschloffen, ober ift es möglich barin aufgenommen zu werden?

Graf. Bielen war es möglich; wenigen gelingt es. Die hinderniffe find zu groß.

Domherr. Wenn uns beine Erscheinung nicht unglücklicher machen foll als wir bisber waren, so gieb uns wenigstens einen Wink, wohin wir unfre Aufmerksamkeit, unser Bestreben richten sollen?

Graf. Das ist mein Vorsatz. — Nach allen Prüfungen, die ihr ausgestanden habt, ist es billig, daß ich euch einen Schritt weiter führe, daß ich euch gleichsam eine Magnetnadel in die Hand gebe, die euch zeige, wohin ihr eure Fahrt zu richten habt. Vernehmt! —

Domherr. 3ch bin gang Dhr!

Ritter. Meine Aufmerksamkeit kann nicht höher gespannt werben.

Marquis (bei Seite). Ich bin äußerst neugierig! Marquise (bei Seite). Bas wird er vorbringen?

Graf. Wenn ber Mensch, mit seinen natürlichen Kräften nicht zufrieden, etwas Besseres ahnet, etwas Höheres begehrt; wenn er sich eine unverwüftliche Gesundheit, ein dauerhaftes Leben, einen unerschöpflichen Reichthum, die Neigung der Mensschen, den Gehorsam der Thiere, ja sogar Gewalt über Elemente und Geister stusenweise zu verschaffen denkt, so kann es nicht ohne tiese Kenntniß der Natur geschehen. Hierzu eröffne ich euch die Pforte. — Die größten Geheimnisse, Kräfte und Wirkungen liegen verborgen — in verbis, herbis et lapidibus.

Alle. Wie?

Graf. In Worten, Kräutern und Steinen. (Baufe.)

Marquisc (für sich). In Steinen? Wenn er bie meint, bie ich in ber Tasche habe, so hat er bolltommen recht.

Marquis. In Kräutern? Man sagt, es seh kein Kraut gewachsen, das unser bestimmtes Lebensziel verlängern könne; und doch muß Ihnen ein solches Kraut bekannt sehn, da Sie Ihr Leben nicht allein hoch gebracht, sondern auch Ihre Kräfte, Ihr äußeres Ansehen so lange erhalten haben.

Graf. Die Unfterblichkeit ift nicht jebermanns Sache.

Domherr. In Worten? Hier ahne ich das Meiste, ers habener Lehrer. Gewiß habt ihr eine Sprache, eine Schrift, wodurch ganz andere Dinge bezeichnet werden als mit unsern armseligen Lauten, wodurch wir nur die gemeinsten Dinge auszudrücken im Stande sind. Gewiß besitzest du die geheimnißzvollen Zeichen, mit denen Salomon die Geister bezwang?

Graf. Alle diese, ja die sonderbarsten Charaktere, die man jemals gesehen hat, Worte, die eine menschliche Lippe kaum auszusprechen vermag.

Ritter. D lehre fie uns nach und nach buchftabiren!

Graf. Bor allen Dingen müßt ihr erkennen, daß es nicht auf die Lippen ankommt, nicht auf die Sylben, die ausgesprochen werden, sondern auf das Herz, das diese Worte nach den Lippen sendet. Ihr sollt erfahren was eine unschuldige Seele für Geswalt über die Geister hat.

Nichte (für sich). Ach Gott! Nun wird er mich vorrufen; ich zittre und bebe! Wie schlecht werde ich meine Rolle spielen! Ich wollte, ich wäre weit von hier, ich hätte diesen Menschen niemals gesehen.

Graf. Tritt herbei, schönes unschuldiges Kind! Ohne Furcht, ohne Sorge tritt näher, mit einer holben Freude, daß du zu bem Glück auserlesen bist, wornach so viele sich sehnen!

Domherr. Bas foll bas geben?

Ritter. Was haben Sie vor?

Graf. Wartet und merket auf!

(Musik. Der Graf giebt ein Zeichen. Gin Dreifuß steigt aus bem Boben, auf welchem eine erleuchtete Rugel befestigt ift. Der Graf winkt ber

Richte, und hängt ihr ben Schleier über, ber ihn vorher bebeckt hat, boch so, daß ihr Gesicht frei bleibt; sie tritt hinter den Dreisuß. Bei bieser Pantomime legt der Graf sein gebieterisches Wesen ab; er zeigt sich sehr artig und gefällig, gewissermaßen ehrerbietig gegen sie. Die Kinder mit den Rauchsässern treten neben den Dreisuß. Der Graf sieht zunächst der Richte, die übrigen gruppiren sich mit Berstand. Die Jünglinge stehen ganz vorn. Die Richte sieht auf die Kugel, die Gesellschaft auf sie, mit der größten Ausmerksamkeit. Sie scheint einige Worte auszusprechen, sieht wieder auf die Kugel, und biegt sich dann erstaunt, wie jemand, der was Unerwartetes sieht, zurück und bleibt in der Stellung stehen. Die Rusik hört aus.)

Graf. Was siehst bu, geliebte Tochter? Erschrick nicht, fasse bich! Wir find bei bir, mein Kind!

Ritter. Was kann sie seben? Was wird sie sagen?

Domherr. Still! fie fpricht!

(Die Nichte spricht einige Worte, aber leife, baß man fie nicht versteben kann.)

Graf. Laut, meine Tochter, lauter, daß wir es alle verstehen! Nichte. Ich sehe Kerzen, helle, brennende Kerzen in einem prächtigen Zimmer. Jest unterscheibe ich Chinesische Tapeten, vergoldetes Schniswerk, einen Kronleuchter. Viele Lichter blenben mich.

Graf. Gewöhne bein Auge, sieh starr hin! Bas siehst du weiter? Ift niemand im Rimmer?

Alichte. Hier! — Laßt mir Zeit — hier in bem Schimmer beim Kerzenlichte — am Tische sitzend — erblick ich eine Dame; sie schreibt, sie liest.

Domberr. Sag, kannst bu sie erkennen? Wie sieht sie aus? Wer ists? Berschweige nichts!

Michte. Ihr Gesicht kann ich nicht seben; Die ganze Gestalt schwankt vor meinen Augen wie ein Bild auf bewegtem Wasser.

Marquise (für sich). Ganz vortrefflich spielt bas gute Kind uns ihre Lection vor.

Marquis (für sich). Ich bewundere die Berftellung. Liebe Ratur, wozu bist du nicht fäbig!

Nichte. Jett! jett! Ihr Kleid kann ich beutlicher sehen; himmelblau fällt es um ihren Seffel, und wie der himmel ist es mit filbernen Sternen besät. Domherr (zur Marquise). Nun werbe ich ganz glücklich! Es ift die geliebte Fürstin. Man sagte mir von diesem Kleide, blau mit filbernen Muschen, die den Augen des Kindes als Sterne erscheinen. Horch!

Alchte. Was seh ich! Großer Meister, erhabener Cophta, entlaß mich! Ich sehe fürchterliche Dinge.

Graf. Bleibe getroft und fprich: Bas fiehft bu?

Minte. Ich sehe zwei Geister hinter bem Stuhle; fie fluftern einer um ben andern ber Dame gu.

Graf. Sind fie häßlich?

Minte. Sie find nicht häglich; aber mich schauberts.

Graf (zum Domherrn). Diese Geister sprechen zum Bortheil eines Freundes. Kannst du die Dame erkennen? Kennst du den Freund?

Domherr (ihm die Hand kuffend). Du bist ewig meiner Dankbarkeit versichert!

Nichte. Sie wird unruhig; das Flüstern der Geister hinbert sie am Lesen, hindert sie am Schreiben; ungeduldig steht sie auf; die Geister sind weg. (Sie wendet ihr Gesicht ab.) Laßt mich einen Augenblick!

Graf. Rur gelaffen, meine Tochter! Benn bu wüßteft, unter welchem Schute bu ftebst! (Er unterstütt fie.)

Ritter (für sich). O wie sie liebenswürdig ist! Wie reizend in ihrer Unschuld! Nie hat mich ein Mädchen so gerührt. Nie hab ich eine solche Neigung empfunden! Wie sorge ich für das gute Kind! Gewiß, der Domherr, die Tante — das himmlische Wesen ahnet nicht, in welcher Gefahr sie schwebt! O wie gern möcht ich sie ausmerksam machen, sie retten, wenn ich mich auch ganz dabei vergessen sollte!

Graf. Nimm bich zusammen, meine Taube, sieh bin! gewiß, du hast uns noch mehr zu offenbaren!

Michte (auf die Rugel blidend). Sie tritt ans Ramin, fie blidt in den Spiegel! Abi!

Graf. Was ift dir?

Michte. Ahi!

Marquife. Bas haft bu?

nichte. Ach, in bem Spiegel steht ber Domherr.

Domherr. Welche Glückseligkeit! Meister — ich — wie soll ich bir banken! Das thust bu alles für mich!

Aichte. Sie fieht hinein, fie lächelt; weg ist ber Domherr, fie fieht fich seibst.

Ritter. Belde Bunderfraft! Belde Gaben!

Aichte (mit einem gefühlwollen, freudigen Ausbruch). Ja nun!
— Ich sehe alles nun deutlich, ich sehe die herrliche Schönheit, das liebenswürdige Gesicht. Wie ihm die Traurigkeit so schön steht, die sich über alle Züge verbreitet!

Domherr (ber bisher die hande bes Grafen gehalten und fie öfters gefüßt). Unaussprechlich, unbeschreiblich beglückst du beinen Knecht!

Nichte. Sie wird unruhig, bas Zimmer scheint ihr zu enge, fie gebt nach ber Glasthure, sie will hinaus. Ach! Ach!

Graf. Ermanne bich! Nur noch einen Augenblict! Gieh noch einmal hin!

Michte (verwirrt). Die Geister stehen ihr zur Seite. Sie öffnen bie Thure, braugen ists bunkel.

Marquise (zum Domherrn). Sie geht bir entgegen.

Domherr. 3fts möglich!

marquise. Du wirfts erfahren.

Michte. Ach! (Sie fällt in Ohnmacht.)

Ritter. D Gott! Helft ihr! Schont fie! Es ift unverzeih- lich, daß ihr fie nicht eber entlaffen habt!

Marquisc. hier ift Salz.

(Die hauptpersonen brängen sich zu ihr, die Jünglinge treten aus dem Proscenio ins Theater, die Kinder surchtsam zu ihnen. Es macht alles eine schöne, aber wilde Gruppe.)

Graf. Ueberlaßt sie mir! Nur durch himmlischen Balfam kann sie erquickt werben.

(Der Vorhang fällt.)

# Biertet Anfzug.

#### Erfter Auftritt.

Bimmer ber Richte.

#### Die Richte. Gin Mabden.

Nichte (bei ber Toilette. Gin Mäbchen hilft ihr sich ankleiben, und geht sodann in die Garberobe; sie kommt mit einem Bünbel zurück, und geht über bas Theater). Was trägst du da? Was ist in bem Bünbel?

Madden. Es ift bas Kleib, bas Sie mir befahlen zum Schneiber zu schaffen.

Aichte. Gut! Daß ich es, wo möglich, morgen ober übermorgen wieder habe. (Mädchen geht ab.)

Michte. Run bin ich angezogen wie es meine Tante befohlen hat. — Was mag biese neue Mummerei bebeuten? — Wenn ich bedenke was mir heute begegnet ift, so habe ich alles ju befürchten. Raum erhole ich mich von jener schauberhaften Scene, so muthet man mir qu. mich umqukleiben, und wenn ich mich recht ansehe, so ist bas ungefähr, wie ich bie Prinzessin beschrieben habe. Der Domherr liebt die Fürstin, und ich soll fie wohl gar vorstellen? In welche Sande bin ich gerathen? Was hab ich zu erwarten? Welchen grausamen Gebrauch macht meine Tante von dem Bertrauen, das ich ihr zu voreilig bingab! Webe mir! Ich sebe niemand, an den ich mich wenden könnte. Die Gesinnungen bes Marquis werben mir nun beutlicher. Es ist ein eitler, frecher, leichtfinniger Mann, ber mich unglücklich gemacht hat, und bald in mein Verderben willigen wird um mich nur los ju werben. Der Domherr ift eben fo gefährlich. Der Graf ein Betrüger. — Ach, nur ber Ritter mare ber Mann, an ben ich mich wenden könnte. Seine Bestalt, fein Betragen, seine Gefinnungen zeichneten mir ihn im erften Augenblide als einen rechtschaffenen, einen guberläffigen, thätigen Jüngling; und, wenn ich mich nicht irre, war ich ihm

nicht aleichaultig. — Aber ach! betrogen burch die unverschämte Mummerei ber Geifterscene, halt er mich für ein Geschöpf, bas ber größten Verehrung werth ift. Was foll ich ihm bekennen? Was foll ich ihm vertrauen? — — Es komme, wie es wolle, ich will es wagen! Was hab ich zu verlieren? Und bin ich nicht schon in diesen wenigen Stunden der Verzweiflung nahe gebracht? — Es entstehe, was wolle, ich muß ihm schreiben. Ich werde ihn seben, mich ihm vertrauen; ber eble Mann kann mich verbammen, aber nicht verstoßen! Er wird einen Schutgert für mich finden. Jedes Kloster, jede Benfion soll mir ein angenehmer Aufenthalt werden. (Sie spricht und schreibt.) "Ein unglückliches Mäbchen, bas Ihrer Sulfe bebarf, und von bem Sie nicht übler benken muffen, weil sie Ihnen vertraut, bittet Sie morgen früh um eine Biertelftunde Behör. Salten Sie fich in ber Nähe! ich laffe Ihnen sagen, wenn ich allein bin. Die traurige Lage, in ber ich mich befinde, nöthigt mich zu diesem zweideutigen Schritt." — So mag es seyn! — — Der kleine Jad ist mir wohl ein sicherer Bote. (Sie geht an die Thüre und ruft.) Jäck!

### Bweiter Auftritt.

#### Die Richte. 3ad.

Aichte. Kleiner! weißt bu bes Ritters Greville Wohnung? Jak. Ich bin oft bort gewesen.

Nichte. Willst du mir wohl gleich ein Billet an ihn bestellen? Aber daß es niemand erfährt!

Jak. Recht gern! Was hab ich bavon?

Michte (indem fie ihm Gelb reicht). Ginen Laubthaler.

Jack (ber sich auf einem Fuß einigemal herumbreht). Ich habe Flügel.

Nichte (indem fie ihm bas Billet giebt). Sier!

3 a. Das Gelb wird balb verdient sehn. Wahrscheinlich ist er in der Nähe. Um diese Zeit pflegt er in das Kaffeehaus an der Ede zu kommen.

Michte. Das wäre ichon. Nur vorfichtig!

Iad. Geben Sie nur! Berlassen Sie sich auf mich! Aichte. Du bist ein durchtriebener Schelm! Iad. Ich bin zu brauchen, das weiß Ihre Tante.

#### Dritter Auftritt.

#### Die Richte allein.

Wie frech dieser Knabe ist! Wie abgerichtet! So sollt ich auch werden; und wäre sie langsamer zu Werke gegangen, sie hätte mich Schritt vor Schritt ins Verderben geführt. Glücklicherweise werd ich es gewahr, und fühle noch so viel Kraft, mich zu retten. Geist meiner Mutter, steh mir bei! Ein Fehler riß mich aus dem gleichgültigen Zustande, in welchem ich sonst zwischen Tugend und Laster schlummerte. D möge dieser Fehler der erste Schritt zur Tugend sehn!

### Dierter Auftritt.

#### Die Richte. Die Marquife.

Marquise. Laffen Sie sehen, Nichte, wie finden Sie fich in bas neue Rleib?

Michte. Richt eben so gang als wenn es mein eigen ware. Marquise. Nun, nun, es geht schon! Es kleibet Sie alles. Michte. Auch der Betrug, wie Sie beute gesehen haben.

Marquise. Wer wird solche Worte brauchen! (Stwas an ihr zurecht rüdenb.) So! Es muß mehr an den Leib geschlossen sehn, und diese Falte muß reicher fallen. Der Wagen wird bald kommen, und wir fahren heute noch aufs Land.

Michte. Noch heute?

Marquise. Ja, und Sie haben heute noch eine Rolle zu spielen. Nichte. Noch eine? Sie find unbarmherzig, Tante. Die erste hat mir schon so viel Mühe gekostet, daß Sie mich mit der zweiten verschonen sollten!

Marquisc. Eben beswegen, mein Rind. Noch biefe und

bann die britte und vierte, und es wird Ihnen feine mehr Muhe foften.

uichte. Ich fürchte, Sie finden mich nicht halb so fähig als Sie glauben.

Marquise. Es kommt auf einen Bersuch an. Diese Nacht werben Sie eine fehr geringe Rolle zu spielen haben.

Nichte. In biefem prächtigen Rleibe?

Marquise. Dem Inhalte nach, meine ich. Sie haben eine halb ftumme Liebhaberin vorzustellen.

Michte. Wie verfteben Gie bas?

Marquisc. 3ch bringe Sie in einen Garten, führe Sie in eine Laube, gebe Ihnen eine Rose, und Sie verweilen einen Augenblick. Es kommt ein Cavalier auf Sie zu, er wirft fich Ihnen zu Füßen, er bittet Sie um Bergebung, Sie geben einen unvernehmlichen Laut von sich: "Mein herr!" — ober was Sie wollen —; er fährt fort um Berzeihung zu bitten; "Stehen Sie auf!" verfeten Sie leise; er bittet um Ihre Sand, als um ein Reichen des Friedens. Sie reichen ihm Ihre Hand; er bedeckt fie mit tausend Ruffen. "Stehen Sie auf!" fagen Sie alsbann. "Entfernen Sie fich, man konnte uns überraschen!" Er zaubert; Sie stehen vom Site auf: "Entfernen Sie sich!" sagen Sie bringend, und bruden ihm die Rose in die Hand. Er will Sie aufhalten. "Es kommt jemand!" lispeln Sie, und eilen aus ber Laube. Er will zum Abschiebe einen Kuß wagen; Sie halten ihn zurück, brücken ihm die Hand und sagen sanft: "Wir sehen uns wieder!" und machen sich von ihm los.

Alchte. Liebe Tante, verzeihen Sie mir, es ist eine schwere, eine gefährliche Aufgabe. Wer ist ber Mann? Wen soll ich vorftellen? Wird die Nacht, werden die Umstände ihn nicht verwegener machen? Können Sie mich so aussetzen?

Marquise. Du bift sicher, mein Kind. Ich bin in ber Nähe und werbe nicht einen Augenblick verweilen, wenn ich biese letten Worte höre. Ich trete herbei und verscheuche ihn.

Nichte. Wie soll ich meine Rolle recht spielen, da ich nicht weiß, wen ich vorstelle?

Marquise. Betragen Sie sich ebel, sprechen Sie leise! bas übrige wird bie Nacht thun.

Nichte. Welch einen Argwohn erregt mir das blaue Kleid, biese filbernen Muschen!

Marquisc. Nun gut, wenn Sie es benn vermuthen, wenn Sie es errathen. Sie stellen die Prinzessin vor und der Cavalier wird ber Domherr sehn.

Liebe Tante, wie können Sie einem unaludlichen, verlassenen Mädchen solch eine sonderbare Unternehmung zumuthen! Ich begreife ben Zusammenhang nicht, ich febe nicht, mas es Ihnen nuten kann; aber bebenken Sie, bag es kein Scherz ift. Wie hart wurde einer gestraft, ber bie Sand bes Kürsten in irgend einer Unterschrift nachahmte, ber bas Bilb seines Königs auf ein unechtes Metall zu prägen sich unterfinge? Und ich foll, wiffentlich, mein armfeliges Selbst für die gebeiligte Berson einer Fürstin geben, soll mit erlogenen Rügen, burch erborgte Kleider die äußere Gestalt jener erhabenen Person nach: äffen und burch mein Betragen in eben bem Augenblick bie eble Sittlichkeit schänden, die ben Charafter biefer großen Fürstin macht? Ich schelte mich selbst, ich bin zu bestrafen, bin zu verbammen. Haben Sie Mitleid mit mir! benn Sie werden mich nicht retten, wenn man mich verurtheilt. Wollen Sie mich zu einer Berbrecherin machen, weil ich Ihnen einen Fehler eingestand?

Marquise. Es ist nicht zu ändern.

Michte (bittenb). Meine Tante!

Marquise (gebieterisch). Meine Nichte! — Sobald ber Wagen ba ift, erfahren Sie es; werfen Sie bann Ihren Mantel um und folgen Sie mir!

Nichte. Ich wünschte -

Marquise. Sie wissen, was zu thun ist; es kann nichts abgeändert werden.

### fünfter Auftritt.

## Die Richte, nachher Jad.

Aligite. So war mein Argwohn auf bem rechten Wege! Es ist gewiß, was ich fürchtete. Sie will mich bem Domberrn auf eine ober die andere Weise in die Hände liefern, und vielleicht ist der Marquis selbst mit ihr einig. Von solchen Menschen läßt sich alles erwarten, und besto besser hab ich gethan, mich an den Ritter zu wenden. Ich werde mich heute schon zu betragen wissen, und morgen, wenn ich mich in ihm nicht betrogen habe —

Jak (in ber Thure). Ist sie weg?

Midte. Nur herein!

Jak. Wie gefagt, fo gethan!

Michte. Bas bringft bu?

Jaa. Hier ein Blättchen! (Indem er ihr ein Billet giebt und sich bann im Sprunge herumbreht.) Und noch einen Laubthaler vom Ritter für meine Mühe. Brauchen Sie mich ferner zum Courier!

Michte. Wo haft bu ihn angetroffen?

Jak. Im Kaffeehause gegenüber, wie ich sagte.

Michte. Sagte er mas zu bir?

Jad. Er fragte, ob Sie zu Hause, ob Sie allein seben? — 3ch muß seben was es giebt; ich höre die gnädige Frau fährt aus.

## Sechster Auftritt.

#### Die Richte, nachher ber Ritter.

Nichte (bas Billet lesenb). "Ich weiß Ihr Vertrauen zu schätzen und freue mich unendlich darüber. Schon habe ich Sie im Stillen beklagt; in wenig Minuten bin ich bei Ihnen." — D Gott, was will das heißen? — "Bis morgen früh kann ich meiner Ungebuld nicht gebieten. In Ihrem Quartier hab ich eine Zeit lang gewohnt, und besitze noch durch einen Zusall den Hauptschlüssel. Ich eile nach Ihrer Garderobe; sehen Sie ohne Sorgen, es soll mich niemand entdecken, und verlassen Sie sich in jedem Sinn auf meine Discretion." Ich bin in der entsetzlichsten Verlegenzheit! Er wird mich in diesen Kleidern sinden! Was soll ich sagen?

Ritter (ber aus ber Garberobe tritt). Sie verzeihen, daß ich eile: wie hatt ich diese Nacht ruhig schlafen können?

- Michte. Mein herr -

Ritter (sie scharf ansehenb). Wie find ich Sie verändert? Belcher Aufput! Belche sonderbare Rleidung! Was soll ich dazu sagen? Aichte. D mein Herr! ich hatte Sie jest nicht vermuthet. Entfernen Sie sich, eilen Sie! Meine Tante erwartet mich diesen Augenblick. Morgen früh —

Aitter. Morgen früh wollen Sie mir vertrauen, und heute nicht?

Michte. Ich höre jemand kommen, man wird mich rufen.

Ritter. Ich gehe; fagen Sie nur, was ftellt bas Rleib vor?

Michte. D Gott!

Aitter. Bas fann bas für ein Bertrauen febn, wenn Sie mir biefe Kleinigkeit verschweigen?

Ainte. Alles Bertrauen bab ich zu Ihnen, nur — bas ist nicht mein Gebeimniß. Dieses Kleid —

Attter. Dieses Kleid ist mir merkwürdig genug. Einigemal hat sich die Prinzessin in einem solchen Kleide sehen lassen. Selbst heute haben Ihnen die Geister die Fürstin in diesem Kleide gezeigt, und nun find ich Sie —

Michte. Rechnen Sie mir biefe Maskerabe nicht zu!

Ritter. Welche entsetliche Bermuthungen!

Michte. Sie find mahr.

Ritter. Die Geisterscene?

Michte. War Betrug.

Ritter. Die Erscheinungen?

Michte. Abgerebet.

Attter. Dich Unglücklicher! D hätten Sie mir ewig geschwiegen! Hätten Sie mir ben sußen Jrrthum gelassen! Sie zerftoren mir ben angenehmsten Bahn meines Lebens!

Nichte. Ich habe Sie nicht berufen, Ihnen zu schmeicheln, sondern Sie als einen edeln Mann um Rettung und Gulfe anzuslehen. Gilen Sie, entfernen Sie sich! Wir sehen uns morgen wieder. Berschmähen Sie nicht ein unglückliches Geschöpf, das nach Ihnen wie nach einem Schutzgott hinauffieht!

Aitter. Ich bin verloren! Auf ewig zu Grunde gerichtet! Wüßten Sie, was Sie in diesem Augenblide mir geraubt haben, so würden Sie zittern; Sie würden mich nicht um Mitleid anstehen. Ich habe kein Mitleid mehr! Den Glauben an mich selbst und an andere, an Tugend, Unschuld, an jede Größe und Liebense würdigkeit haben Sie mir entriffen. Ich habe kein Interesse

mehr, und Sie verlangen, daß ich es an Ihnen nehmen soll? Meine Zutraulichkeit ist auf das schändlichte mißhandelt worden, und Sie wollen, daß ich Ihnen trauen soll? Ihnen, einer doppelten, breifachen Schauspielerin! Welch ein Glück, daß ich diesen Abend hieher kam und Ihnen nicht Zeit ließ, sich vorzubereiten, die Maske anzulegen, mit der Sie auch mich zu hintergeben dachten!

nichte. Ich bin gang ungludlich! Gilen Sie! Entfernen Sie fich! Man kommt!

Ritter. Ich gehe, Sie nie wiederzusehen!

#### Biebenter Auftritt.

#### Die Richte. Der Marquis.

Marquis (halb in ber Thure). Sind Sie allein, Richte? Nur ein Wort!

Nichte (indem der Marquis wieder zur Thüre hinaus fieht, betrachtet sie sich geschwind im Spiegel). Ich sehe verweint, verworren aus! Was werd ich sagen?

Marquis (fie umarmend und fest an fich brudenb). Suges, holbes Geschöpf!

Michte (ibn zurüchaltenb). Um Gottes willen, Marquis! Marauis. Wir find allein, fürchten Sie nichts!

Nichte (sich von ihm losmachend). Die Marquise erwartet mich. (Bei Seite.) Wenn ber Ritter noch ba wäre!

Marquis. Bas haben Sie? Sie sehen ganz verftört aus. Aichte. Ach Gott! bie Zumuthungen meiner Zante —

arquis. Du bauerst mich, liebes Rind; aber ich will bich retten.

#ichte. Sie wissen boch, heute Racht soll ich die Rolle ber Prinzessin spielen. Es ist erschrecklich! Kommen Sie! (Sie sieht sich inzwischen furchtsam nach ber Garberobethüre um.)

Marquis. Bleiben Sie, bleiben Sie! eben beswegen bin ich hier! Spielen Sie heute Nacht Ihre Rolle nur gut! Sie haben nichts zu besorgen.

Nichte. So laffen Sie uns gehen!

Marquis. Rein boch! ich wollte Ihnen fagen —

Michte. Dazu ists morgen Zeit.

#arquis. Reinesweges! Sie scheinen biese Abenteuer weniger ju fürchten als Sie sollten.

Aichte (wie oben). Ich bin in ber größten Berlegenheit!

Marquis. Es steht Ihnen noch etwas Seltsames biefe Nacht bevor, an bas Sie nicht benten.

Michte. Bas benn? Sie erschreden mich!

Marquis. Dag Sie mit mir wegreisen werben.

Michte. Mit Ihnen?

Marquis. Und das fagen Sie mit einer Art von Widerwillen? Nichte. Ich weiß nicht was ich fagen foll.

Marquis. Ich werbe Sie leicht aufflären. Die Maskerabe, zu der Sie angezogen sind, ist nicht ein bloßer Scherz. Meine Frau hat im Namen der Prinzessin den Domherrn um einen wichtigen Dienst ersucht, und Sie sollen die Dankbarkeit der Fürstin gegen den betrogenen Mann ausdrücken.

Michte (wie oben). Ich foll ihm eine Rose geben.

Marquis. Gine würdige Belohnung für einen solchen Dienst! Denn zu nichts Geringerem hat sich die blinde Leibensichaft bes Domherren bereben lassen, als bas schöne halsband von ben Hofjuwelieren zu kaufen.

Minte. Das Salsband?

Marquis. Das wir geftern so fehr bewunderten, als wir biefen Ring kauften.

Michte. Es ift nicht möglich!

marquis. So gewiß, daß ich schon einen Theil davon in der Tasche habe.

Michte. Sie? Was soll das heißen? — Man könnte horchen. Marquis. So treten Sie hieher! (Er nähert sich der Garderobe.) Ja, mein Kind! Der Domherr besaß es kaum eine Biertelsstunde; gleich war es in den händen meiner Frau, um es der Prinzessin noch heute Abend zu überliefern. Wie glücklich war das Weib in diesem Augenblick, und ich nicht weniger! Unbarmsherzig brach sie sich die Arbeit von einander; es that mir im Herzen weh, den kostbaren Schmuck so zerstört zu sehen, und ich konnte nur durch das herrliche Packetchen getröstet werden, das sie mir zu meiner Reise zubereitete. Ich habe wenigstens für

hunderttausend Livres Steine in der Tasche. Ich gehe noch heute nach England ab, mache dort alles zu Gelbe, schaffe Silbers geschirr und Kostbarkeiten in Menge.

Nichte (welche bisher bie größte Berlegenheit verborgen). Welche gefährliche Unternehmung!

Marquis. Wir muffen jest nicht forgen, sondern wagen. Nichte. Ich wünsche Ihnen Glück!

Marquis. Rein, bu follft es mir bringen: bu follft und mußt meine Reifegefährtin febn.

Minte. Sie wollen mich biefer Befahr ausseten?

Marquis. Die Gefahr ist weit größer, wenn bu zurückbleibst. Meine Frau ist verwegen genug, bas Märchen, so lang es nur gehen will, burchzuspielen. — Bis der erste Zahlungstermin kommt, ja noch weiter, ist sie ziemlich sicher. Indes kann ich dich nicht hier lassen.

Michte. Bebenken Sie -

Marquis. Ich weiß nicht wie ich bein Betragen erklären soll. Wär es möglich, daß man mir schon dein Herz entwendet hätte? — Nein, es ist nicht möglich! Du bist verlegen, aber nicht verändert. Laß dich nicht etwa den anscheinenden Reichtum des Domherrn blenden! wir sind jetzt reicher als er, der in kurzem sich in der größten Berlegenheit sehen wird. Ich habe alles genau berechnet. Du magst heute Nacht die Person der Prinzessin noch vorstellen. — Es ist die Absicht meiner Frau, daß ich euch hinaus begleiten und dann gleich weiter sahren soll. Ich nehme deswegen einen besondern Wagen. Ist die Scene vorbei, so erkläre ich der Marquise kurz und gut, daß du mich begleitest. Du magst ein wenig widerstehen; ich führe dich mit Gewalt weg. Lärm darf sie nicht machen, aus Furcht, daß alles verrathen wird. — Du hörst nicht zu: was ist dir?

Nichte. Berzeihen Sie mir! — dieser Borschlag — Ich bin verwirrt — ich verstumme! Bebenken Sie, in welcher Lage wir die Tante zurücklassen!

Marquis. Sie wird sich schon helfen, sie ist klug genug. Sie hat biese Sache so weit gebracht, und wir verderben ihr nichts an ihrem Plan. Genug, ich will, ich kann bich nicht entbebren, und wenn bu je an meiner Liebe zweiseltest, so siebst

bu nun, wie heftig sie ist. Ich werbe dich nicht hier lassen, so vielen Nachstellungen, so vielen Gesahren ausgesetzt: nicht acht Tage, so hab ich dich verloren. Die unsinnige Leidenschaft des Domherrn zur Fürstin hält ihn nicht von andern Liebeshändeln zurück. Nur wenige Tage, und du wirst unter dem Schleier seine Gebieterin, und ohne Schleier sein gehorsamstes Liebchen sehn. Komm! — So hab ich es beschlossen, und davon laß ich nicht ab. (Er umarmt sie.) Du bist mein geworden, und niemand soll dich mir rauben! Meine Frau war mir niemals hinz berlich, und wenn sie Steine glücklich davon bringt, wird sie uns gern verzeihen. — Wie ist dir? Du bist nicht bei dir!

Aichte. Es ist um mich geschehen! Führen Sie mich wohin Sie wollen!

Marquis. Wiffe nur, es ist schon alles richtig. Unter einem andern Borwande hab ich von deinem Kammermädchen nur das Nothwendigste zusammenpacken lassen. Es kommt auf wenige Tage an, so sind wir neu und besser als jemals geskeidet. Wir wollen uns nicht mit alter Trödelwaare beschweren. (Er führt die Richte ab, die ihm trostlos folgt und nochmals zurück nach der Garderobethüre sieht.)

## Achter Anftritt.

Der Ritter, ber aus bem Cabinet hervor geht.

Bas hab ich gehört, und in welchen Abgrund von Berrätherei und Nichtswürdigkeit hab ich hineingeblickt! Niemals konnt ich diese Menschen achten, mit denen ich leben mußte! Oft waren sie mir verdächtig; aber wenn man sie bei mir solcher verruchten Handlungen wegen angeklagt hätte, ich hätte sie gegen jedermann in Schutz genommen. Nun versteh ich dich, schöne Bersührerin, warum du mich erst morgen früh sehen wolltest! Gewiß war es ihr bekannt, daß der Marquis heute Nacht verreisen solle; aber daß er sie zwingen würde, mit ihm zu gehen, dachte sie nicht. Sie glaubte gewiß, seine Neigung zu ihr sehenschte, wie ihre Neigung zu ihm. D die Abscheuliche! Diese Unschuld zu heucheln! — Wie ein himmlischer Geist stand sie

por une, und die reinsten Befen ichienen burch ihren Mund qu fprechen, indes fie, eines Liebhabers überdruffig, fich nach anbern umfieht, und über die Zauberfugel weg nach ben betrogenen Mannern ichielt, bie fie als ein himmlisches Wesen anbeten. Wie foll ich bas alles zurecht legen, was ich gehört habe? Was foll ich thun? Der Graf und die Marquise fpinnen ben unerborteften Betrug an. Um ihren ungeheuern Blan burchzuführen magen fie es, ben Namen einer vortrefflichen Fürftin zu mißbrauchen, ja spaar ihre Gestalt in einem schändlichen Bossenspiel nachquäffen. Früher ober fpater wirt fiche entbeden, und bie Sache endige fich wie fie wolle, fo muß fie bem Mursten und ber Kürftin bochft unangenehm febn. Es leibet keinen Aufschub. - Soll ich hingehen und bem betrogenen Domberrn bie Augen eröffnen? Roch war es möglich, ihn zu retten! Das Salsband ift zerftudt; aber noch ift ber Marquis bier: man fann fie fest halten, ibnen ben Schmud abnehmen, bie Betrüger beschämen und fie in ber Stille verjagen. - But, ich gebe! - Doch halt! - Das thu ich um bes falten, eigennütigen Weltmannes willen? Er wird mir banken, und für bie Rettung aus ber ungeheuern Gefahr mir feine Protection versprechen, mir eine ansehnliche Charge zufichern, sobald er fich wieber wurde in Bunft gesetzt baben. Diese Erfahrung macht ihn nicht klug; er wird bem ersten besten Betrüger fich wieder in die Bande geben, fich immer leidenschaftlich, ohne Sinn, Berftand und ohne Folge betragen: wird mich als einen Schmaroger in seinem Sause bulben: wird bekennen, daß er mir Berbindlichkeiten habe, und ich werbe pergebens auf eine reelle Unterstützung marten, ba es ibm, ungeachtet feiner ichonen Ginnahme, immer an baarem Belbe fehlt. - (Gebt nachbentenb auf und nieber.) Thörichter, beschränfter Mensch! Und du fiehst nicht ein, daß sich hier ber Weg zu beinem Blude öffnet, ben bu fo oft vergebens gesucht haft? Dit Recht bat bich heute ber Domherr als einen Schuler verlacht, mit Recht ber Graf beine Gutmuthigkeit auf eine verruchte Weise mikbraucht! Du verdientest jene Lection, ba bu nicht einmal burch fie flüger geworben bift. - Sie glaubten nicht, bich ju ibrem Berberben zu unterrichten. - Bobl, fo foll es fen! 3ch eile zu bem Minister. Er ift eben auf bem Landhause, wohin

biese Betrüger zusammen in die Falle gehen. Sie sind keiner Schonung werth! Es ist eine Wohlthat fürs menschliche Geschlecht, wenn sie nach Berdienst gestraft werden, wenn man sie außer Stand setzt, ihre Künste weiter fortzutreiben. Ich eile: der Moment ist entscheidend! Werden sie über der That ergriffen, so ist alles bewiesen. Die Steine, die der Marquis in der Tasche hat, zeugen wider ihn; es hängt von dem Fürsten ab, die Schulbigen zu behandeln wie es ihm recht dünkt, und ich werde mit leeren Versprechungen gewiß nicht hingehalten. Ich sehe mein Glück mit dem Andruch des Tages hervortreten! Hier ist nicht ein Augenblick zu säumen! Fort!

# Fünfter Anfzug.

#### Erfter Auftritt.

Nact.

Gin Luftgarten. Rechter Hand ber Schauspieler eine Laube.

#### Der Graf. La Fleur.

La fleur. Ich höre noch niemand. Es rührt sich nichts im ganzen Garten. Ich bin recht verlegen. Ich habe doch gewiß recht gehört.

Der Craf (mit anmaßlicher Bebeutung). Du haft recht gehört. La fleur. Nun, wenn Sie es felbst wiffen, so ist es besto besser; benn Sie können versichert sehn, daß ich immer die Bahrheit sage. Um diese Stunde wollte meine Herrschaft hier in diesem Garten sehn. Ich weiß nicht was sie vorhaben. Mit vier Pferden sind sie vor uns weggefahren, und ihr Bagen wird an der kleinen Thur still halten. Ich habe Sie deswegen an der andern Seite aussteigen lassen. Ich vermuthe, der Domherr ist auch hieher bestellt.

Graf (wie oben). Warte! (Er hält seinen kleinen Finger ans Ohr.) Dieser Ring sagt mir, baß du gewissermaßen wahr rebest.

La fleur. Gemiffermaßen?

Graf. Ja. Das heißt, in soferne bu es selbst wissen kannst. Ich bin nicht allwissend; aber dieser Ring sagt mir immer ob die Menschen lügen oder ob sie sich irren.

La Fleur. Wenn ich Ihnen rathen follte — boch Sie wiffen icon, was bas Befte ift.

Graf. Sprich nur! ich will schon sehen, ob bu mir bas Beste rathst.

La fleur. Ich bächte, wir gingen sachte biese bunkle Allee hinauf und horchten immer im Gehen, ob wir nicht irgend etwas kommen ober lispeln boren.

Graf. Gang recht! Geh nur voraus und horche ob ber Weg ficher ift!

## Bweiter Auftritt.

#### Der Graf allein.

Ich begreif es nicht — und nach allen Umftänden, die bieser Mensch angiebt, ist es höchst wahrscheinlich. Die Marquise bestellt den Domherrn hier heraus; wär es möglich, daß es ihr gelungen wäre, die Prinzessin zu gewinnen, was ich immer für ein albernes Unternehmen, was ich für Lüge und Trug hielt! — Wenn ihr das gelingt, was soll dann dem Mensschen nicht gelingen!

(Er geht von ber linken Seite im Grunde ab.)

#### Dritter Auftritt.

Der Ritter. Der Oberft ber Schweizergarbe. Sechs Schweizer tommen von ber linken Seite aus ben vorbern Couliffen.

Oberst (ber zulest herauskommt, nach ber Scene). Hier bleibt versteckt und rührt euch nicht eher, es mag sich zutragen was will, bis ihr Walbhörner hört! In bem Augenblick, da sie stillsschweigen, fallt zu und nehmt gefangen wen ihr im Garten findet! (Zu ben Schweizern, die auf dem Theater stehen.) Ihr gebt

auf das nämliche Signal Acht! Biere verbergen sich bei der großen Pforte; laßt berein, es komme wer will, aber niemans ben hinaus!

Ein Schweizer. Herein mogen fie tommen, hinaus foll feiner.

Der Oberft. Und wer hinaus will, ben haltet feft!

Ichweizer. Wir wollen icon wader anfaffen.

Oberft. Und wenn die Waldhörner schweigen, so bringt hieher wen ihr etwa angehalten habt. Zwei aber halten die Pforte besetzt.

Soweizer. Ja, herr Oberft. Ich und mein Kamerad bringen euch die Gefangenen, und ber Michel und ber Dusle bleiben bei ber Pforte, daß nicht etwa ein anderer hinausschlupfet.

Gberft. Geht nur, Kinder, geht! so ifts recht! (Die vier Schweizer gehen ab.) Ihr beiben tretet etwa zehn Schritte von bier ins Gebusch; bas übrige wißt ihr.

Schweizer. Gut!

Oberft. So, Ritter, wären unfre Posten alle besetzt. Ich zweifle, bag uns einer entgeht. Wenn ich sagen soll, so glaub ich, wir werden hier auf diesem Plate ben besten Fang thun.

Ritter. Die fo, Berr Dberft?

Oberft. Da von Liebeshändeln die Rebe ift, so werden sie dieses Plätzchen gewiß aussuchen. In dem übrigen Garten sind die Alleen zu gerade, die Plätze zu licht; dieses Buschwerk, diese Lauben sind für die Schalkheiten der Liebe dicht genug zusammengewachsen.

Ritter. Ich bin recht in Sorgen, bis alles vorüber ift.

Oberft. Unter solchen Umständen sollt es einem Soldaten erst recht wohl werden.

Ritter. Ich wollte als Solbat lieber an einem gefährlichen Posten stehen. Sie werden mir es nicht verbenken, daß es mir bang um das Schickfal dieser Menschen ist, wenn sie gleich nichtse würdig genug sind, und meine Absicht ganz löblich war.

Oberft. Sehn Sie ruhig! Ich habe Befehl vom Fürsten und vom Minister, die Sache in der Kurze abzuthun; man verlätt sich auf mich. Und der Fürst hat sehr Recht. Denn wenn es händel giebt, wenn die Geschichte Aufsehen macht, so benken boch die Menschen von der Sache was sie wollen, und es ist also immer besser, man thut sie im Stillen ab. Desto größer wird auch Ihr Verdienst, lieber junger Mann, das gewiß nicht unbelohnt bleiben wird. Mich dunkt, ich höre was: lassen Sie uns bei Seite treten!

#### Dierter Auftritt.

Die Marquife. Der Marquis. Die Richte.

Die Marquise (zum Marquis, ber nur eben heraustritt). Bleiben Sie nur immer in biesem Gebusch und halten Sie sich still! Ich trete gleich wieder zu Ihnen. (Der Marquis tritt zuruch.) Hier, liebes Kind, ist die Laube, hier ist die Rose; das übrige wissen Sie.

Aldte. D liebste Tante, verlassen Sie mich nicht! Hanbeln Sie menschlich mit mir: bebenken Sie, was ich Ihnen zu Liebe thue, was ich Ihnen zu Gefallen wage!

Marquise. Wir sind bei Ihnen, mein Rind; nur Muth! Es ift keine Gefahr: in fünf Minuten ift alles vorüber.

(Die Marquise tritt ab.)

Michte (allein). D Gott, was hilft es, baß eine tiefe Nacht bie Schuld bebeckt? Der Tag bewillfommt eine jede gute That, bie im Stillen geschah, und zeigt ein ernstes, fürchterliches Gessicht bem Berbrecher.

## Sünfter Auftritt.

Die Richte. Der Domherr.

(Die Richte fest fich in die Laube und halt die Rose in ber Sanb.)

Der Domherr (ber von ber entgegengefesten Seite aus dem Grunde bes Theaters hervorkommt). Gine tiefe Stille weissagt mir meine nahe Glüdseligkeit. Ich vernehme keinen Laut in diesen Gärten, die sonst durch die Gunst des Fürsten allen Spaziergängern offen stehen und bei schönen Abenden oft von einem einsamen unglücklich Liebenden, öfter von einem glücklichen, frohen Baar besucht werden. D ich danke dir, himmlisches Licht, daß du dich heute in einen stillen Schleier bultest! Du erfreuest mich, rauher Bind, bu drohende trübe Regenwolks, daß ihr die leichtsinnigen Gesellsschaften verscheuchet, die in diesen Gängen oft umsonst hin und wieder schwärmen, die Lauben mit Gelächter füllen, und ohne eignen Genuß andere an den süßesten Bergnügungen stören. D ihr schönen Bäume, wie scheint ihr mir seit den wenigen Sommern gewachsen, seit mich der traurige Bann von euch entsernte! Ich seh euch nun wieder, seh euch mit den schönsten Hoffnungen wieder, und meine Träume, die mich einst in euern jungen Schatten beschäftigten, werden nunmehr erfüllt. Ich bin der glücklichste von allen Sterblichen.

Marqui.se (bie leise zu ihm tritt). Sind Sie es, Domherr? Nähern Sie sich, nähern Sie sich Jhrem Glück! Sehen Sie bort in der Laube?

Domherr. D! ich bin auf bem Gipfel ber Seligkeit! (Die Marquise tritt zurück. Der Domherr tritt an die Laube und wirst sich ber Nichte zu Füßen.) Anbetungswürdige Sterbliche, erste ber Frauen! Lassen Sie mich zu Ihren Füßen verstummen, lassen Sie mich auf dieser Hand meinen Dank, mein Leben aushauchen!

Michte. Mein Berr -

Domherr. Deffnen Sie mir nicht Ihre Lippen, Göttliche! es ist an Ihrer Gegenwart genug. Verschwinden Sie mir wieder, ich habe Jahre lang an diesem glücklichen Augenblicke zu genießen. Die Welt ist voll von Ihrer Vortrefflichkeit; Ihre Schönsheit, Ihr Verstand, Ihre Tugend entzückt alle Menschen. Sie sind wie eine Gottheit: niemand naht sich ihr als um sie anzubeten, als um das Unmögliche von ihr zu bitten. Und so bin auch ich hier, meine Fürstin —

Michte. D fteben Sie auf, mein herr -

Domherr. Unterbrechen Sie mich nicht! So bin ich auch hier; aber nicht um zu bitten, sondern um zu danken, für das göttliche Bunder zu danken, womit Sie mein Leben retteten.

Michte (indem fie auffteht). Es ift genug!

Domherr (knieend und fie zuruchfaltend). Ja wohl, ber Borte genug, ber Borte schon zu viel! Bergeben Sie! Die Götter selbst verzeihen, wenn wir mit Worten umständlich bitten, ob sie gleich unfre Bedurfnisse, unsre Bunsche lange schon kennen.

Bergeben Sie meinen Worten! Was hat der arme Mensch Bessers als Worte, wenn er das hingeben möchte, was ihm ganz zugehört. Sie geben den Menschen viel, erhabene Fürstin: kein Tag, der nicht durch Wohlthaten ausgezeichnet wäre; aber ich darf mir in diesem glücklichen Augenblicke sagen, daß ich der Einzige din, der Ihre Huld in diesem Grade erfährt, der sich sagen kann: "Sie bezeigt dir Vergebung auf eine Weise, die dich höher erhebt als du jemals tief fallen konntest. Sie kündigt dir ihre Inade an auf eine Art, die dir ein ewiges Phand bieser Gesinnungen ist; sie macht dein Glück, sie befestigts, sie verewigts, alles in einem Augenblick."

Die Aichte (macht eine Bewegung vorwärts, die den Domherrn nöthigt aufzustehen). Entfernen Sie sich! man kommt! Wir sehen uns wieder. (Sie hat ihm, indem er aufstand, die hand gereicht und lät ihm, da sie sich zuruchzieht, die Rose in den händen.)

Domherr. Ja, nun will ich eilen, ich will scheiben, will bem brennenden Verlangen widerstehen, das mich zur größten Verwegenheit treibt. (Er naht sich ihr mit heftigkeit und tritt gleich wieder zurück.) Rein, befürchten Sie nichts! Ich gehe, aber lassen Sie mich es aussprechen; denn es hängt doch nur mein künftiges Leben von Ihren Winken ab. Ich darf alles bekennen, weil ich Macht genug über mich selbst habe, diesem glücklichen Augenblick hier gleichsam zu trozen. Verbannen Sie mich auf ewig von Ihrem Angesicht, wenn Sie mir die Hossnung nehmen, jemals in diesen Armen von allen verdienten und unverdienten Dualen auszuruhn! Sagen Sie ein Wort! (Sie bei der Handsaffenb.)

Michte (ihm bie Hände brüdend). Alles, alles; nur jest verslaffen Sie mich!

Domhert (auf ihren händen ruhenb). Sie machen mich zum glüdlichsten Menschen: gebieten Sie unumschränkt über mich. (Es lassen sich in der Ferne zwei Waldhörner hören, die eine höchst angenehme Cadenz mit einander ausstühren. Der Domherr ruht indessen gut den händen der Nichte.)

### Bechster Auftritt.

Die Borigen. Die Marquife. Der Marquis, hernach ber Oberft ber Schweizergarbe. Schweizer.

Marquise (zwischen die beiben hineintretend). Gilen Sie, mein Freund, entfernen Sie fich! ich habe ein Geräusch gehört, Sie find keinen Augenblick sicher. Man könnte die Prinzessin im Schlosse vermissen; eilen Sie! wir mussen weg.

Domherr (fich lobreißenb). Ich muß, ich will hinweg. Leben Sie wohl, laffen Sie mich keine Ewigkeit schmachten!

(Er geht fachte nach ber linken Seite bes Grunbes.)

Marquise. Nun folgen Sie mir, Richte! Leben Sie wohl, Marquis, machen Sie Ihre Sachen gut! Sie sollen Ihre Frau — Ihre Freundin balb wiedersehen. Umarmen Sie ihn zum Abschied, Richte!

Der Marquis (umarmt bie Richte und zieht fie auf seine Seite herüber). Hieher, schönes Kind, kommen Sie mit mir! vor jener Thure steht mein Wagen.

Die Aichte (zaubernb). D Gott, was will bas werben!

Marquise (nach ber Nichte greifenb). Was heißt bas, Marquis? Sind Sie toll?

Marquis. Machen Sie keinen Lärm! das Mädchen ift mein. Lassen Sie mir dieses Geschöpf, in das ich rasend verliebt bin, und ich verspreche Ihnen dagegen, alles treulich auszurichten was Sie mir aufgetragen haben. Ich gehe nach England, besorge Ihre Geschäfte; wir erwarten Sie dort und wollen Sie wohl und redlich empfangen; aber lassen Sie mir das Mädchen!

Marquise. Es ist nicht möglich! Folgen Sie mir, Nichte! Bas sagen Sie zu ber Berwegenheit meines Mannes! Reben Sie! Sind Sie mit ihm einverstanden?

Michte (zaubernb). Meine Tante -

Marquis (sie fortziehenb). Geftehen Sie es ihr! keine Berstellung! Es ift abgerebet! Rommen Sie! Reinen Widerstand, ober ich mache Lärm, und bin in diesem Augenblick meiner Berstweiflung fähig, uns alle zu verrathen.

marquise. Entseslich! Entseslich! Ich bin ju Grunde ge-

(Die Waldhörner schweigen auf einmal, nachbem sie ein lebhaftes Stilck aeblasen.)

Der Oberft (ber ben Domherrn gurudbringt und bem zwei Schweizer folgen). Bieber, mein Berr, bieber!

Domberr. Was unterstehen Sie sich? Dieser Spaziergang ift einem jeben frei gegeben.

Oberft. Jedem Spaziergänger, nicht bem Berbrecher! Sie entkommen nicht; geben Sie sich gutwillig!

Domherr. Glauben Sie, daß ich unbewaffnet bin? (Er greift in die Tasche und zieht ein Terzerol hervor.)

Oberft. Steden Sie Ihr Terzerol ein! Sie können nach mir schießen; aus bem Garten kommen Sie nicht. Alle Zugänge find besetzt. Es kommt niemand hinaus. Ergeben Sie sich in bas Schickal, bem Sie muthwillig entgegenrannten!

Marquist (die indessen ausmerksam geworden ist und gehorcht hat). Welch ein neuer, unerwarteter Auftritt! Kommt auf diese Seite! Wenn wir nicht einig sind, gehen wir mit einander zu Grunde. (Die Marquise, der Marquis, die Richte wollen sich auf die Seite zurückziehen, wo sie hereingekommen sind; est treten ihnen zwei Schweizer in den Weg.)

marquise. Wir find ju Grunde gerichtet!

Marquis. Wir find verrathen!

Michte. Ich bin verloren!

Domherr (ber in biesem Augenblick neben bie Richte zu fteben kommt). D Gott!

Oberft. Riemand gehe von der Stelle! Sie find alle meine Gefangenen.

Domherr (auf bie Richte beutend). Auch biese?

Oberft. Gewiß!

Domberr. Dein Unglud ift fo groß, daß ich es in biefem Augenblid nicht überbenten kann.

Oberft. Nicht fo groß als Ihre Unbesonnenheit!

Domherr. Ich will jeben Borwurf ertragen, alles, was mir eine beleidigte Gerechtigkeit von Strafen auferlegen kann: ich folge Ihnen, schleppen Sie mich in einen Kerker, wenn es

Ihnen befohlen ift; nur verehren Sie dieß überirdische Besen! Berbergen Sie, was Sie gesehen haben, läugnen Sie, erfinden Sie! Sie thun dem Fürsten einen größern Dienst als mit der traurigen, schrecklichen Wahrheit, daß seine Tochter, seine einzig geliebte Tochter —

Oberft. Ich kenne meine Pflicht. Ich febe bier nur meine Gefangenen; ich kenne nur meine Ordre und werbe fie vollziehen.

Marquife. Bobin?

Marquis. O warum mußt ich mit hieber kommen!

Michte. Meine Furcht war gegründet!

Domherr. So bin ich benn ber unglücklichste aller Menschen! Was hat man im Sinn? Ists möglich! Was kann ber Fürst gegen bas Liebste beginnen, bas er auf ber Welt hat? Meine Gebieterin — meine Freunde — ich bins, ber euch unglücklich macht! O warum muß ich leben? warum so lieben? warum verfolgt ich nicht ben Gedanken, der mir mehr als einmal einkam, in einem fremden Lande meine Zärtlichkeit, meine Ehrbegier an andern Gegenständen abzustumpsen? Warum sloh ich nicht? Ach, warum ward ich immer wieder zurückgezogen? Ich möchte euch Borwürfe machen, ich möchte mich sichelten, mich hassen; und boch, wenn ich mich in diesem Augenblicke ansehe, so kann ich nicht wünschen, daß es anders sehn möchte. Ich bin immer noch der Glücklichste mitten im Unglück!

Oberft. Enbigen Sie, mein herr - benn es ift Beit - und boren Sie mich an!

Domherr. Ja, ich will; aber zuerst entlassen Sie unfre Gebieterin! Wie? Sie sollte hier in Nacht und Thau stehen, und bas Urtheil eines Unglücklichen anhören, an dem sie Theil nimmt? Nein, sie kehre zurück in ihre Zimmer, sie bleibe nicht länger den Augen dieser Knechte ausgesetzt, die sich über ihre Beschämung freuen! Gilen Sie, eilen Sie, meine Fürstin! wer kann sich Ihnen widersehen? Und dieser Mann, der mich gefangen halten darf, diese Kolossen, die mir ihre Hellebarden entgegensehen, sind Ihre Diener. Gehen Sie, leben Sie wohl! Wer will Sie aufhalten? Aber vergessen Sie nicht eines Mannes, der endlich zu ihren Füßen liegen konnte, der endlich Ihnen betheuern durste, daß Sie ihm alles in der Welt sind! Sehen Sie noch einen Augenblick auf

seine Qual, auf seine Wehmuth, und dann überlassen Sie ihn bem grausamen Schickal, das sich gegen ihn verschworen hat! (Er wirft sich der Nichte zu Füßen, die sich auf die Marquise lehnt. Der Marquis steht dabei in einer verlegenen Stellung, und sie machen auf der rechten Seite des Theaters eine schone Gruppe, in welcher die zwei Schweizer nicht zu vergessen sind. Der Oberst und zwei Schweizer stehen an der linken Seite.)

### Biebenter Anftritt.

### Die Borigen. Der Graf.

Der Craf (ben zwei Schweizer mit ben umgekehrten Hellebarben vor sich hertreiben). Ich sag euch, daß ihr eure Grobheit zeitlebens zu büßen haben werbet! Mir so zu begegnen! Dem größten aller Sterblichen! Wißt, ich bin Conte di Rostro, di Rostro impubente, ein ehrsamer, überall verchrter Fremder, ein Meister aller geheimen Wissenschaften, ein Herr über die Geister —

Soweizer. Bring Er bas unserm Obersten vor, ber verssteht bas Welsche, sieht Er; und wenn Er nicht geradezu geht, so werben wir Ihn rechts und links in die Rippen stoßen und Ihm ben Weg weisen, wie's uns befohlen ist.

Graf. Sabt ihr Leute benn gar feine Bernunft?

Ich fags Ihm, geh Er geradezu, ganz gerade dahin, da steht unser Oberster.

Graf (gebieterisch). Wagt es nicht mich anzurühren!

Domherr (ber auf die Stimme des Grasen zu sich kommt und auffährt). Ja, da erwartete ich dich, großer Cophta, würdiger Meister, erhabenster unter allen Sterblichen! So ließest du deinen Sohn fallen, um ihn durch ein Wunder wieder zu erheben. Wir sind dir alle auf ewig verpslichtet. Ich brauche dir nicht zu gestehen, daß ich dieses Abenteuer hinter deinem Rücken unternahm. Du weißt was geschehen ist; du weißt wie unglücklich es ablief: sonst wärst du nicht gekommen. In dieser einzigen Erscheinung, großer Cophta, verbindest du mehr edle Seelen als du vielleicht auf deiner langen Wallsahrt auf Erden beisammen gesehen hast. Hier steht ein Freund vor dir, vor wenig Augenblicken der glücklichste, jest der unglücklichste aller

Menichen. Sier eine Dame, bes iconften Glude werth. Sier Freunde, die das Mögliche und Unmögliche zu wirken mit ber lebhaftesten Theilnahme versuchten. Es ist was Unglaubliches geschehen. Wir find bier beisammen und wir leiben nur aus Diktrauen gegen bich. Sätteft bu bie Zusammenkunft geführt, batte beine Weisheit, beine Macht die Umstände gefügt — (einen Augenblick nachbenkend und mit Entschloffenheit fortfahrend) nein, ich will nichts fagen, nichts wünschen - bann ware alles gegangen wie es abgeredet war, bu hätteft nicht Gelegenheit gehabt, bich in beinem Blanze seben zu lassen, gleichsam als ein Gott aus einer Maschine berunterzusteigen und unfre Verlegenheit zu endigen. (Er nabt fich ibm vertraulich lächelnb.) Bas beschließen Sie, mein Freund? Seben Sie, schon steben unfre Bachter wie betäubt; nur ein Wort von Ihnen, so fallen fie in einen Schlummer, in bem fie alles vergeffen, was geschah, und wir begeben uns inzwischen gludlich hinweg. Geschwind, mein Freund! bruden Sie mich an Ihre Bruft, verzeihen Sie mir und retten Sie mich!

Graf (gravitätisch ibn umarment). Ich verzeihe bir. (Zu bem Dbersten.) Wir werben ausammen sogleich von bier wegfabren.

Oberfter (lächelnb). D ja! recht gern!

Domherr. Beld ein Bunder!

Marquise (zum Marquis). Bas foll bas heißen? Wenn ber uns noch rettete!

Marquis. Ich fange an ju glauben, bag er ein Begenmeister ift.

Oberft. Ich brauche diese Reben nicht weiter anzuhören; ich weiß nur schon zu klar, mit wem und was ich zu thun habe. (Gegen die Scene gekehrt.) Treten Sie nur auch herein, junger Mann! Sie haben mich lange genug allein gelaffen.

#### Achter Auftritt.

Die Borigen. Der Ritter.

Ritter. Ja, hier bin ich, die Abscheulichen zu beschämen und die Thoren zu bedauern!

Die übrigen (außer bem Oberften). Was soll das heißen? Der Ritter! Entfetlich! Es ift nicht möglich! Ritter. Ja ich bin hier um gegen euch alle zu zeugen.

Michte. Daran bin ich allein Schulb!

Domherr. Was foll das heißen? Ich werde wahnsinnig!

Oberft. Sie kennen also diesen Mann? Hier geht alles natürlich zu, außer daß dieser in solcher Gesellschaft ehrlich geblieben ist. Er hat eure Schelmereien beobachtet, er hat sie dem Fürsten entdeckt, und ich habe den Auftrag, zu untersuchen und zu strafen. (Zum Domherrn.) Zuvörderst also, damit Sie einssehen, auf welchem Wege man Sie bisher geführt, von wem Sie geführt worden, wie sehr Sie betrogen sind, so erkennen Sie doch endlich das Phantom, womit man diesen Abend unfre Fürstin gelästert hat.

(Er hebt ber Richte ben Schleier vom Geficht. Der Domherr erkennt fie und brückt pantomimisch sein Entsetzen aus.)

Ritter. Wie die Fürstin, so die Geister! — Solchen Menschen vertrauten Sie!

Domherr. Auch Ihnen bertraut ich, und Sie, merk ich, baben mich zu Grunde gerichtet.

Oberft. Diese Nichtswürdigen haben sich Ihrer Schwäche bedient, und Sie zu den straswürdigsten Unternehmungen angefeuert. Was können Sie erwarten?

Domherr. Berr Dberft -

Oberst. Beruhigen Sie sich! Und erfahren Sie zuwörderst, daß der Fürst edel genug denkt, um auch dießmal Ihren Leichtssinn, Ihren Frevel mit Gelindigkeit zu bestrasen. Was sag ich bestrasen? Er will vielmehr den zweiten Bersuch machen ob es möglich seh Sie zu bessern, Sie der großen Ahnherrn würdig zu machen, von denen Sie abstammen. Ihre Entsernung vom Hose, die nun zwei Jahre dauert, hat Ihnen wenig genutzt. Ich kündige Ihnen an, daß Sie frei sind, aber nur mit der Bedingung, daß Sie binnen acht Tagen das Land verlassen, unter dem Bortwande als wenn Sie eine große Reise zu thun Willens wären. Mit Ihrem Oheim, den der Fürst besonders schäpt, dem er vertraut, wird alles abgeredet und eingerichtet werden. Sie können frei in Ihrem Wagen zurückkehren, wenn Sie nur erst unterrichtet sind wie es mit dem gefährlichen Juwelenhandel aussieht, in den Sie sich eingelassen haben.

Domherr. Mas muß ich erfahren! Was muß ich erleben! Oberft (zu bem Marquis). Geben Sie zuvörderst die Juwelen heraus, die Sie in der Tasche haben!

Marquis. Die Juwelen? Ich weiß von feinen!

Ein Schweizer. Er hat da was erst in den Busch geworfen. Es muß nicht weit liegen.

(Man sucht und bringt das Rästigen hervor, das man dem Obersten überreicht.)

Oberft. Läugnet nicht weiter! Es ift alles am Tage. (Bur Marquise.) Wo sind die übrigen Steine? Gestehen Sie nur! Sie kommen nicht wieder nach Hause, und zu Hause bei Ihnen ist in diesem Augenblicke alles versiegelt.'s Berdienen Sie die Geslindigkeit, mit der man Sie zu behandeln gedenkt!

Marquise. Hier sind sie. (Das Schmudkastichen hervorbringenb.) So dacht ich sie nicht los zu werden.

Oberst (zum Domberrn). Man wird biese Juwelen ben Hofjuwelieren wieder zustellen, und Ihre Berbindlichkeit dagegen einlösen. Die falsche Unterschrift der Prinzessin werden Sie dagegen zurüdlassen. Ich halte Sie nicht weiter auf, Sie können geben.

Domherr. Ja, ich gebe. Sie haben mich beschämt geseben: aber glauben Sie nicht, daß ich erniedrigt bin. Meine Geburt giebt mir ein Recht auf die ersten Bebienungen im Staate; biefe Vorzüge kann mir niemand nehmen, und noch weniger wird man mir bie Leibenschaft aus bem Bergen reigen, bie ich für meine Kürstin empfinde. Sagen Sie es ihr wie glücklich mich biefes Phantom gemacht hat! Sagen Sie ihr, daß alle Demuthigungen nichts gegen ben Schmerz find, mich noch weiter bon ibr entfernen ju muffen, in ein Land ju geben, wo ich fie nicht mehr auch nur im Borüberfahren erbliden werbe; aber ihr Bild und die Hoffnung werden nie aus meinem Herzen kommen so lange ich lebe. Sagen Sie ihr bas! Euch übrige verachte ich. Ihr waret geschäftig um meine Leibenschaft, wie Rafer um einen blübenden Baum: Die Blätter konntet ibr verzehren, baf ich mitten im Sommer wie ein burres Reis bastehe; aber bie Aeste, die Wurzeln mußtet ihr unangetastet laffen. Schwärmt bin, wo ihr wieder Nahrung findet! (Der Domberr gebt ab.)

Oberft. Die übrigen werben unter guter Bebedung gang

in der Stille auf eine Gränzsestung gebracht, dis man hinlängs lich untersucht hat, ob ihre Schelmenstreiche nicht vielleicht noch weiter um sich gegriffen haben. Findet sichs, daß sie in weiter teine Händel verwickelt sind, so wird man sie in der Stille des Landes verweisen und so von diesem betrügerischen Bolle sich befreien. Es sind eben vier, ein Wagen woll. Fort mit ihnen! Man begleite sie dis an das große Thor, wo ein Fuhrwerksteht, und übergebe sie dort den Oragonern!

Aichte. Wenn ein unglückliches Mädchen von einem strengen Urtheilsspruch noch auf Enade sich berusen darf, so hören Sie mich an! Ich unterziehe mich jeder Strafe; nur trennen Sie mich von diesen Menschen, die meine Verwandten sind, sich meine Freunde nannten und mich in das tiesste Elend gestürzt haben, Verwahren Sie mich, entfernen Sie mich; nur haben Sie Barms berziakeit, bringen Sie mich in ein Kloster!

Ritter. Bas höre ich?

Oberft. Ift es 3hr Ernft?

Migte. D hatte biefer Mann geglaubt, daß meine Gefinnungen aufrichtig sepen, so wären wir alle nicht wo wir find! Ritter, Sie haben nicht edel gehandelt! Durch meine Unvorsichtigkeit, burch einen Bufall haben Sie bas Geheimnig erfahren. Wären Sie der Mann gewesen, für den ich Sie hielt. Sie hätten diesen Gebrauch nicht davon gemacht, Sie hätten den Domherrn unterrichten, die Ruwelen beischaffen und ein Mädchen retten können, bas nun unwiederbringlich verloren ift. Es ift mahr, man wirb Sie für diesen Dienst belobnen; unser Unglud wird ein Capital fepn, von dem Sie große Renten ziehen. Ich verlange nicht. daß Sie im Genuß der fürstlichen Gunft, der einträglichen Stellen, in beren Befit Sie fich bald befinden werden, an die Thränen eines armen Mädchens benten follen, beren Butraulichkeit Ihnen Belegenheit gab zu horchen. Aber brauchen Sie jest, ba Sie ein bedeutender Mann bei Hofe sind, Ihren Ginfluß, bas zu bewirken, warum ich Sie bat, da Sie noch nichts hatten, wenigftens zeigten, als Gefinnungen, bie ich ehren mußte. Erlangen Sie von biefem ernsthaften, würdigen Manne nur, daß ich nicht mit biefer Gesellschaft weggebracht werbe, bag meine Jugend in einem fremben Lands nicht größern Erniedrigungen ausgesett werbe als ich in tiesem leiber schon bulben mußte. (Zum Obersten.) Ich bitte, ich beschwöre Sie, mein Herr, wenn Sie eine Tochter haben, an der Sie Freude zu erleben wünschen, so schicken Sie mich fort; aber allein! Verwahren Sie mich, aber verbannen Sie mich nicht!

Oberft. Sie rührt mich!

Ritter. Ift es 3hr Ernft?

Michte. D hätten Sie es früher geglaubt!

Oberft. Ich kann Ihren Bunsch erfüllen; ich gebe in nichts bon meiner Instruction ab.

Aichte. Ja, Sie erfüllen ganz Ihre Instruction, wenn die Absicht ift, wie es scheint, diesen verwegenen Handel im Stillen beizulegen. Berbannen Sie mich nicht, schicken Sie mich in kein fremdes Land! denn die Neugierde wird rege werden. Man wird die Geschichte erzählen, man wird sie wiederholen. Man wird fragen: "Wie sieht das abenteuerliche Mädchen aus? Sie soll, sie muß der Prinzessin gleichen; sonst hätte die Fabel nicht können erfunden, nicht gespielt werden. Wo ist sie? Man muß sie sehen, man muß sie kennen." D Ritter, wenn ich ein Geschöpf war, wie Sie dachten, so wäre der gegenwärtige Fall für mich erwünscht genug und ich brauchte keine Ausstattung weiter, um in der Welt mein Glück zu machen.

Begleitet jene drei an den Wagen! ber Officier, dem ihr fie übergebt, weiß schon das Beitere.

Marquis (leise zur Marquise). Es ist nur von Berbannung die Rede. Wir wollen demüthig abziehen, um das Uebel nicht ärger zu machen.

Marquise (leife). Buth und Berdruß tochen mir im Herzen; nur die Furcht vor einem größern Nebel hält mich ab, ihr Luft zu machen.

Oberft. Mur fort!

Marquise. Bebenken Sie, Herr Oberft, und laffen Sie ben Fürsten bebenken, welches Blut in meinen Abern fließt, daß ich ihm verwandt bin und daß er seine eigne Ehre verletzt, wenn er mich erniedriat!

Oberft. Das hätten Sie bedenken follen! — Gehen Sie!

Schon hat man diese noch lange nicht erwiesene Berwandtschaft zu Ihrem Bortheil mit in Anschlag gebracht.

Graf. Mein Herr, Sie vermischen mit diesem Gefindel einen Mann, der gewohnt ift, überall ehrenvoll behandelt zu werden.

Oberft. Gehorchen Sie!

Graf. Es ift mir unmöglich!

Oberft. Go wird man Sie's lehren.

Graf. Ein Reisender, der überall, wo er hinkommt, Wohlsthaten verbreitet —

Oberft. Es wird fich zeigen.

Graf. Dem man wie einem Schutgeift Tempel bauen follte -

Oberft. Es wird fich finden.

Graf. Der sich als Groß-Cophta legitimirt hat -

Oberft. Woburch?

Graf. Durch Munber.

Oberft. Wiederholen Sie eins und das andere, rufen Sie Ihre Geister herbei, lassen Sie sich befreien!

Graf. Ich achte euch nicht genug, um meine Macht vor euch sehen zu lassen.

Ober ft. Groß gebacht! So unterwerfen Sie sich bem Befehl!

Gras. Ich thue es, meine Langmuth zu zeigen; aber balb werde ich mich offenbaren. Ich werde Ihrem Fürsten solche Geseimnisse melden, daß er mich im Triumphe zurücholen soll, und Sie werden vor dem Wagen voran reiten, in dem der Großs Copbta verberrlicht zurücklehren wird.

Oberft. Das wird sich alles finden, nur heute kann ich Sie unmöglich begleiten. Fort mit ihnen!

Someizer. Fort, sagt ber Oberste, und wenn ihr nicht geht, so werbet ihr unfre Hellebarben fühlen.

Graf. Ihr Elenden, ihr werdet balb vor mir ins Gewehr treten.

Die Ichweizer (fchlagen auf ihn los). Will Er bas lette Bort haben?

(Die Schweizer mit ben brei Perfonen ab.)

Oberft (zur Richte). Und Sie follen noch heute Nacht in

bas Frauenkloster, das keine Biertelstunde von hier liegt. Wenn es Ihr Ernst ist, sich von der Welt zu scheiben, so sollen Sie Gelegenheit finden.

Nichte. Es ist mein völliger Ernst. Ich habe keine Hoffnung mehr auf dieser Welt. (Zum Ritter.) Aber das muß ich Ihnen noch sagen, daß ich meine erste, lebhafte Reigung mit in die Einsamkeit nehme — die Reigung zu Ihnen.

Ritter. Sagen Sie bas nicht, strafen Sie mich nicht fo bart! Reves Ihrer Worte verwundet mich tief. Ihr Rustand ist gegen ben meinigen zu beneiben. Sie können fagen: "Man hat mich unglücklich gemacht!" und welchen unerträglichen Schmerz muß ich empfinden, wenn ich mir fage: "Auch bich gablt fie unter die Menschen, die zu ihrem Berderben mitwirkten!" D vergeben Gie mir! vergeben Gie einer Leibenfchaft, bie, burch einen ungludseligen Bufall mit fich felbft uneine, bas verlette, mas ihr noch por wenig Augenbliden bas Liebste, bas Werthefte auf ber Welt war. Wir sollen uns trennen! Unaussprechlich ift bie Qual, die ich in diesem Zustand empfinde. Ertennen Sie meine Liebe und bedauern Sie mich! D daß ich nicht meiner Empfinbung folgte und nach ber jufälligen Entbedung gleich jum Domberrn eilte! Ich hatte mir einen Freund, eine Geliebte erworben. und ich hätte mein Glück mit Freuden genießen können. Es ift alles perforent Company of the Artist Company

Oberst. Fassen Sie sich!

Atchte. Leben Sie wohl! Diese letzen trösilichen Worte werden mir immer gegenwärtig bleiben. (Zum Oberk.): Ich sehe an Ihren Augen, daß ich scheiben soll: Möge Ihre Menschlichkeit belohnt werden!

A CONTRACTOR OF THE STREET

(Steigeht mit ber Bache ab.) : 6 fate Burne 115

Oberft. Das arme Geschöpf bauert mich! Kommen Sie! Alles ift gut gegangen. Ihre Belohnung wird nicht ausbleiben.

Attter. Sie mag sein, welche sie will, so fürstlich, als ich sie erwarten barf: ich werbe nichts genießen können, benn ich habe nicht recht gehandelt. Mir bleibt nur Ein Bunsch und Eine Hoffnung, das gute Mädchen aufzurichten und sie sich selbst und der Welt wiederzugeben.

the decreased sections, and and

# Der Bürgergeneral.

Gin Luftspiel in einem Aufzuge.

Zweite Fortsetzung

ber beiden Billets.

# Berfonen.

Röfe. Görge. Märten. Der Ebelmann. Schnaps. Der Richter. Bauern. Der Schauplat ist in Märtens Hause, wie in ben vorigen Studen.

#### Erfter Auftritt.

#### Rofe. Görge.

Görge (ber zum hause mit einem Rechen herauskommt, spricht gurud). Hörft bu, liebe Röse?

Rose (bie unter bie Thure tritt). Recht wohl, lieber Gorge!

Sorge. Ich gehe auf die Wiese, und ziehe Maulwurfshaufen aus einander.

Rofe. Gut!

Sorge. Hernach feb ich wie es auf bem Acter aussieht.

Röse. Schön! Und bann kommst du aufs Krautland und gräbst, und sindest mich da mit dem Frühstud.

Sorge. Und da setzen wir uns zusammen und laffen es uns schmeden.

Möse. Du follst eine gute Suppe haben.

Sorge. Wenn sie noch so gut ware! Du mußt mit effen, sonft schmedt fie mir nicht.

Rose. Mir gehts eben fo.

Sorge. Run, leb wohl, Rofe!

(Rofe geht, bleibt fteben, fieht fich um; fie werfen fich Rußbanbe zu, er tehrt zurud.)

Görge. Sore, Rose! — Die Leute reben fein mahr Wort.

#sfe. Selten wenigstens. Die fo?

Sörge. Sie sagen, als Mann und Frau hätte man sich nicht mehr so lieb wie vorher. Es ist nicht wahr, Rose. Wie lange haben wir uns schon? Wart'!

Rose. Zwölf Wochen.

Görge. Wahrhaftig! Und da ist immer noch Görge und Röschen, und Röschen und Görge wie vorher. Nun leb wohl!

Rofe. Leb wohl! Wie oft haben wir bas nicht icon gefagt!

Sorge (entfernt fich). Und wie oft werben wir es noch fagen!

Rofe. Und uns immer wieder fuchen und finden.

Sorge (ftille ftebenb). Das ift eine Luft!

Röse. Ich komme gleich nach. Leb wohl!

Görge (gebenb). Leb wohl!

Rofe (unter ber Thure). Borge!

Gorge (zurudfommenb). Bas giebts?

Rose. Du haft was vergeffen.

Görge (fich ansehenb). Bas benn?

Röse (ihm entgegenspringenb). Noch einen Ruß!

Gorge. Liebe Rofe!

Rose. Lieber Gorge! (fuffend.)

## Bweiter Auftritt.

#### Die Borigen. Der Chelmann.

Edelmann. Brav, ihr Kinder! Brav! an euch merkt man nicht, daß bie Reit vergebt.

Görge. Wir mertens auch nicht, gnäbiger Berr.

Köse (bebeutenb). Sie werdens auch bald nicht mehr merken. Edelmann. Wie so?

Rose. Machen Sie nur kein Geheimniß baraust im Sie ist ja so bubic.

Edelmann (lächelnb). Ber?

Gerge. Sm! Rofe, bu haft Recht. Ja wohl, recht hubich.

and andido

Rose. Und Sie find auch fo ein schöner junger Berr.

Edelmann. Görge! barf fie bas fagen?

Görge. Jest eher als sonst. Denn ich wills nur gestehen, ich bin oft eifersüchtig auf Sie gewesen.

mir immer. On half grow actions Const. Could be seemen.

Rofe. Sie icherzen, gnäbiger Berry von baumy ind ff

Gorge. Es ift mir nur immer gar ju ernftlich vorgekommen.

Röse. Er hat mich oft genug gequält.

Sorge. Und fie mich auch.

Edelmann. Und jest?

Corge. Jest ift Rose meine Frau, und ich bente, eine recht brave Frau.

Edelmann. Das ift gewiß.

Rose (bebeutenb). Und Sie?

Edelmann. Run?

Sorge (mit Budlingen). Darf man gratuliren?

Edelmann. Wozu?

Rose (sich neigenb). Wenn Sie's nicht ungnäbig nehmen wollen.

Gorge. Sie werden balb auch ein allerliebstes Weibchen haben.

Edelmann. Daß ich nicht wüßte.

Rose. In wenig Tagen läugnen Sie es nicht mehr.

Sorge. Und fie ift fo liebenswürdig.

Edelmann. Ber benn?

Rose. Fraulein Caroline, die neulich mit der alten Tante hier zum Besuche war.

Edelmann. Daher habt ihr euern Argwohn? Wie ihr, fein - febb!

Sorge. 3ch bachte boch, fo etwas ließe fich einsehen.

Rose. Es ist recht schon, daß Sie sich auch verheiraten.

Sorge. Man wird ein ganz anderer Mensch: Sie werbens sehen.

Rofe. Jest gefällt mirs erft zu Saufe.

Sorge. Und ich meine, ich ware babrin im Saufe geboren.

Rose. Und wenn ber Bater bie Zeitungen lieft und sich um bie Welthändel bekümmert, ba bruden wir einander bie Hände.

Corge. Und wenn der Alte sich betrübt, daß es draußen so wild zugeht, dann rücken wir näher zusammen und freuen uns, daß es bei uns so friedlich und ruhig ist.

Edelmann. Das Befte, mas ihr thun fonnt.

Kofe. Und wenn ber Bater gar nicht begreifen kann, wie er die Französische Nation aus den Schulden retten will, da sag ich: Görge, wir wollen uns nur hüten, daß wir keine Schulden machen.

Sorge. Und wenn er außer sich ist, daß man allen Leuten dort ihre Güter und ihr Bermögen nimmt, da überlegen wir zussammen, wie wir das Gütchen verbessern wollen, das wir von dem Lottogelbe zu kaufen gedenken.

Cdelmann. Ihr fend gescheibe junge Leute.

Rofe. Und glüdlich.

Edelmann. Das hör ich gern.

Gorge. Sie werbens auch balb erfahren.

Rose. Das wird wieder eine Luft auf bem Schloffe werben!

Görge. Als wie zu Lebzeiten Ihrer seligen Frau Mama.

Köse. Zu ber man immer lief, wenn jemand frank war.

Gorge. Die einem so guten Spiritus auflegte, wenn man fich eine Beule gestoßen hatte.

Rose. Die so gute Salben wußte, wenn man sich verbrannt hatte.

Edelmann. Wenn ich heirate, will ich mich nach einem Frauenzimmer umsehen, die ihr ähnlich ift.

Gorge. Die ist schon gefunden.

Röse. Ich benks. Sehn Sie nicht bose, gnäbiger Herr, bag wir so vorlaut sind.

Görge. Wir könnens aber nicht abwarten —

Rose. Sie so glüdlich zu sehen als uns.

Gorge. Sie muffen nicht länger gogern.

Nofe. Es ift verlorne Zeit.

Gorge. Und wir haben schon ben Borsprung.

Edelmann. Wir wollen feben.

Görge. Es thut freilich nichts, wenn unser Junge ein Bischen älter ist als der Ihrige; da kann er besto besser auf den Junker Acht haben.

Rose. Das wird hubsch sehn, wenn sie zusammen spielen. Sie durfen boch?

Edelmann. Wenn sie nur schon da wären! Ja! — meine Kinder sollen mit ben eurigen aufwachsen, wie ich mit euch.

Rofe. Das wird eine Luft feyn!

Gorge. Ich febe fie ichon.

#### Dritter Auftritt.

#### Die Borigen. Märten am Fenfter.

marten. Rofe! Rofe! Bo bleibt bas Frühftud?

Rofe. Gleich! Gleich!

Marten. Muß ich schon wieder warten! (Das Fenfter zu.)

Rofe. Den Augenblid!

Gorge. Mach nur, Rofe!

Röse. Da werd ich ausgeschmält.

Edelmann. Daran ift ber Ruß Schuld, über bem ich euch ertappte. Ich vergaß auch barüber mein Wildpret.

Borge. Ihre Freundlichkeit ift Schuld, gnäbiger Berr!

Rose. Ja mohl, ich vergaß barüber ben Bater.

Görge. Und ich Wiese, Ader und Krautland.

Edelmann. Dun benn jebes auf feinen Weg!

(Unter wechselseitigen Begrüßungen an verschiebenen Seiten ab, und Röse ins Haus.)

## Vierter Auftritt.

Martens Stube, mit einem Ramin, einigen Schränken, einem Tifch mit Stublen. An ber Seite ein Fenster. Gegenüber eine angelehnte Leiter.

## Märten. Röfe.

marten. Rofe, wo bift bu?

Rose. Sier, Bater.

Marten. Wo bleibft bu?

Köse. Der gnädige Herr kam gegangen, und wie er so gut ist, schwatte er mit uns.

Marten. Und mein Caffee?

Röse (auf ben Ramin beutenb). Steht hier.

Märten. Das seh ich. Aber die Milch?

Rofe. Ift gleich warm. (Geht nach bem Schrante, öffnet ibn

mit einem Schlüssel bes Bunbes, bas sie anhängen hat, nimmt Rahm heraus, und setzt ihn in den Kamin.)

Marten (inbeffen). Rofe, bas ift nicht bubich!

Rose (beschäftigt). Was benn, Bater?

Marten. Daß bu mich ganz und gar über Görgen vergiffeft.

Rose (wie oben). Wie fo?

Marten. Mit ihm hast du geplaudert; für ihn hast du gesorgt.

Köse. Auch, Bater. Ich hab ihm ein Butterbrot gegeben.

marten. Für ihn allein forgft bu.

#ofe. Nicht boch! Für Euch so gut wie für ihn.

marten. Und boch versprachst bu mir, wenn ich bich heis raten ließe —

Rose. Sollte alles bleiben vor wie nach.

marten. Sältft bu nun Bort?

Rofe. Gewiß. Bier ift ber Caffee.

marten. Bift bu alle Morgen gleich bei ber hand wie sonft?

Abse. Hier ist die Milch. (Sie läuft wieder nach dem Schranke.)

marten. Und muß ich nicht auf alles warten?

Rose. Hier die Tasse! ber Löffel! ber Zucker! Wollt Ihr auch ein Butterbrot?

Marten. Nein, nein. — Du bleibst mir die Antwort schuldig.

Röse (auf bas Frühftück beutenb). Hier steht sie.

Marten. Es mag gut febn. Erzähle mir etwas!

Rose. Ich muß fort.

Märten. Schon wieder?

Röse. Görgen bie Suppe bringen, ber mag ben Caffee nicht.

Marten. Warum ift er fie nicht zu Saufe?

Kose. Er will erst was arbeiten. Auf dem Krautlande hat er eine Laube gebaut, da machen wir ein Feuerchen an, wärmen die Suppe, und verzehren sie mit einander.

Marten. So geh hin! Es ist boch nicht anders.

Rose. Wie meint Ihr?

Marten. Bater und Mutter verlaßt ihr, und folgt bem Manne nach.

#Bfe. So folls ja fepn.

Marten. Geh'nur!

Risc. Zu Mittag sollt Ihr ein gut Essen haben; ich sage nicht was.

Marten. Schon recht.

#öfe. Seph nicht verbrieglich!

Marten. Nein boch!

Röse. So lebt wohl!

marten. Geh nur! Ich tomme auch hinaus.

#### Sünfter Anftritt.

#### Märten allein, figenb und trinkenb.

Es ist gut, daß sie geht. Schnaps sagte mir gestern im Borbeigehen, wenn die Kinder im Felde wären, wollte er mich besuchen und mir viel Neues erzählen. — Ein vertrackter Kerl der Schnaps! Alles weiß er! — Wenn er nur mit Görgen besser stände! Aber der hat geschworen, wenn er ihn wieder im Hause trifft, will er ihn lederweich schlagen. Und Görge hält sein Wort. — Ein guter Bursch! Ein heftiger Bursch! — Ich höre was. (An der Thüre.) Ha! Ha! Schnaps! — Da ist er ja.

# Bechster Auftritt.

#### Märten. Schnaps.

Schnaps (hereinsehend). Seth Ihr allein, Bater Martin? Marten. Nur herein!

Schnaps (einen Fuß hereinsetenb). Görgen sab ich geben; ift Rose nach?

Marten. Ja, Gevatter Schnaps. Wie immer.

Goethe, Berte. Auswahl. XVIII.

Schnaps. Da bin ich.

marten. Ihr fend vorsichtig.

Schnaps. Das ift bie erfte Tugenb.

marten. Bo fommt 3hr ber?

Ichnaps. Sm! Sm!

Marten. Seit acht Tagen hat man Guch nicht gefeben.

Sonaps. Ich glaub es.

Marten. Sabt Ihr auswarts eine Cur verrichtet?

Ichnaps. Bater Martin! - Ich habe curiren gelernt.

Marten. Gelernt? — Ms wenn Ihr noch was zu lernen brauchtet.

Sonaps. Man lernt nie aus.

marten. Ihr fend bescheiben.

Ichnaps. Wie alle große Männer.

marten. Run, was bie Größe betrifft! — Ihr sehb ja kleiner als ich.

Schnaps. Bater Martin, bavon ift bie Rebe nicht. Aber bier! hier! (Auf bie Stirn beutenb.)

Marten. Ich verftebe.

Schnaps. Und ba giebts Leute in ber Welt, bie bas ju fchagen wiffen.

Marten. Dhne Zweifel.

Sonaps. Da finbet man Butrauen -

märten. Ich glaubs.

Schnaps. Da erfährt man -

Marten (ungebulbig). Bas benn? Sagt!

Ind erhält Aufträge.

Märten. Geschwind! Was giebts? Schnaps (bebeutenb). Man wird ein Mann von Einfluß.

Marten. Ifte möglich?

Ichnaps. In wenig Tagen erfahrt 3hrs.

Marten. Rur gleich! Nur beraus bamit!

Sonaps. 3ch fann nicht. Schon bas ift genug gefagt.

Marten (bebenklich). Gevatter Schnaps -

Sonnaps. Was giebts?

Marten. Seht mich an!

Schnaps. Nun?

Marten. Gerab in bie Augen!

Schnaps. So?

Marten. Scharf!

Sonaps. Zum henker! Ich seh Euch ja an. Dich wuns berts, daß Ihr meinen Blid ertragen könnt.

Marten. Bort!

Schnaps. Was folls?

marten. Bare bas, mas Ihr zu erzählen habt -

Schnaps. Wie meint 3hr?

marten. Nicht etwa wieder so eine Siftorie -

Ichnaps. Wie könnt 3hr fo benten?

Marten. Dber -

Schnaps. Nicht boch, Bater Martin!

marten. Dber bon ben vielen Schnäpsen, Guern hochans fehnlichen Borfahren?

Schnaps. Das war Scherz, lauter Scherz! Run fängts an Ernst zu werben.

marten. Ueberzeugt mich!

Ignaps. Nun benn! Weil Ihre fenb.

Marten. Ich bin außerft neugierig.

Ichnaps. So hört! — Sind wir auch sicher?

Marten. Gang gewiß! Gorge ift aufs Felb, und Rofe ju ibm.

Ichnaps (mit Borbereitung). Sperrt die Ohren auf! Sperrt bie Augen auf!

marten. So macht benn fort!

Sonaps. Ihr habt oft gehört - Es laufcht boch niemand?

Marten. Niemanb.

Ichnaps. Daß die berühmten Jacobiner — Es ist boch niemand versteckt?

Marten. Gewiß nicht.

Innen, benuten. Gescheibe Leute in allen Ländern aufsuchen, tennen, benuten.

Marten. Go fagt man.

Sonaps. Run ift mein Ruf - 3ch bore jemand!

Marten. Rein boch!

Ichnaps. Mein Ruf über ben Rhein erschollen\_-

Marten. Das ist weit.

Ind man giebt sich schon seit einem halben Jahre alle erbenkliche Mühe —

Marten. Go fahrt nur fort!

Schnaps. Mich für die Sache ber Freiheit und Gleichheit zu gewinnen.

Marten. Das mare!

Sonaps. Man tennt in Baris meinen Berftanb -

Marten. Gi! Gi!

Sonaps. Meine Geschidlichkeit.

Marten. Curios!

Schnaps. Genug, die Herren Jacobiner find seit einem halben Jahre um mich herumgeschlichen wie die Kate um den beißen Brei —

marten. Ich fann mich nicht genug verwundern!

Aguaps. Bis man mich vor acht Tagen in die Stadt bestellte.

Marten. Ihr solltet einen Fremben curiren, ber bas Bein gebrochen hatte. So sagtet Ihr.

Ichnaps. So hatte man mir gefagt.

Marten. Wir wunderten uns -

Shnaps. Ich auch.

Marten. Dbs benn nicht auch in ber Stadt Chirurgen gebe?

Ichnaps. Genug, ich wunderte mich - und ging.

marten. Da habt Ihr wohl gethan.

Schnaps. Ich finde meinen Patienten -

marten. Wirklich?

Shnaps. Und wie ich ben Fuß aufbinde —

Märten. Nun?

Sonaps. Ist er so gesund wie meiner.

Marten. Das?

Sonaps. Ich erstaune!

marten. Das glaub ich.

Ichnaps. Der Berr lacht -

Märten. Natürlich.

Schnaps. Und fällt mir um ben hals.

marten. Ifts möglich?

Ichnaps. Bürger Schnaps! ruft er aus.

Marten. Bürger Schnaps? bas ift curios!

Sonaps. Werthefter Bruber!

Marten. Und weiter?

3onaps. Genug, er eröffnete mir alles.

Marien. Bas benn?

Bonaps. Dag er ein Abgefandter bes Jacobinerclubs fen.

Märten. Wie fah er benn aus?

Ichnaps. Wie ein anberer Mensch.

märten. Sabt Ihr Guch nicht vor dem Manne gefürchtet?

3dnaps. 3ch mich fürchten?

Marten. Und habt mit ihm gesprochen wie mit Eures Gleichen?

Sonaps. Natürlich! — Alle Menschen find gleich.

Marten. So fagt nur!

Innaps. Was foll ich alles weitläufig ergählen?

Marten. Ich hör es gern.

Ichnaps. Er nahm mich in seine Gesellschaft auf.

marten. Wie ging bas ju?

3 dnaps. Mit vielen Ceremonien.

marten. Die möcht ich wiffen.

Schnaps. Ihr könnt alles feben.

Marten. Wie fo?

Ichnaps. Gebt Acht! hier im Barbiersacke trage ich bas ganze Gebeimniß.

Marten. Ifts möglich?

Ichnaps. Schaut ber!

Marten. Lagt feben!

Sonaps. Gins nach bem anbern.

märten. Nur gu!

Ichnaps (nach einer Paufe). Erftlich umarmt er mich nochmals.

Marten. Gin höflicher Berr!

Schnaps. Das bank ihm ber henker!

marten. Ich wüßte nicht -

Sonaps. Dann bracht er — (Er bringt eine rothe Mütze bervor.)

marten. Das rothe Rappchen? Ihr febb ja fein Chemann.

Ingeschickt! - Die Freiheitsmute.

Marten. Lagt feben!

Ind fette mir fie auf. (Er fett bas Rappchen auf.)

marten. Ihr feht ichnakisch aus!

Schnaps. Ferner ben Rock. (Er zieht eine Nationaluniform hervor.)

Marten. Das ift ein ichmudes Rleib.

Sonaps. Selft mir, Bater, es ift ein Bigden fnapp.

Marten (indem fie fich mit Anziehen plagen). Dh, das ift eine Noth! bas zwängt!

Sonaps. Das ift die Uniform ber Freiheit.

marten. Da ift mir meine weite Bauerjacke boch lieber.

Sonaps. Run seht ber! Bas fagt Ihr zu bem Sabel?

Marten. Gut!

Ichnaps. Run bie Cocarbe?

Marten. Ift bas bie Nationalcocarbe?

Schnaps. Freilich. (Stedt fie auf ben But.)

marten. Wie fie ben alten hut nicht ziert!

Ichnaps. Möchtet Ihr nicht auch so eine tragen?

Marten. Es fame brauf an.

Ichnaps. Wie mich ber Fremde fo angezogen hatte -

Marten. Er felbft?

Ichnaps. Freilich. Wir bedienen jetzt alle einander.

Marten. Das ist hübsch.

Ichnaps. So fagte er —

märten. Ich bin neugierig.

Ich naps. Ich habe schon viele hier im Lande angeworben —

marten. Go ift bas boch mahr!

Sonaps. Aber keinen gefunden, auf den ich mehr Bertrauen setzte als auf Guch.

Marten. Das ift ichmeichelhaft.

Sonaps. Go erfüllt nun meine hoffnungen -

Marten. Und wie?

Schnaps. Geht zu Guern Freunden und macht fie mit unfern Grundfägen bekannt!

Märten. Laßt sie hören!

Shuaps. Gleich! — Und wenn Ihr tausend rebliche —

Marten. Tausend Redliche? Das ift viel!

Sonaps. Wohlbenkende und beherzte Leute beisammen habt —

Marten. Run?

Shuaps. So fangt die Revolution in Guerm Dorfe an.

Marten. In unserm Dorfe? Bier, in unserm Dorfe?

Schnaps. Freilich!

Marten. Behut uns Gott!

Schnaps. Gi! wo benn?

Marten. Gi, was weiß ich? Da ober bort! überall! nur nicht bier.

Ichuaps. Sort nur! nun fommt bas Wichtigfte.

marten. Noch mas Wichtigers?

Ichnaps. Fangt bie Revolution an! fagte er.

Marten. Gnab uns Gott!

Schnaps. Ich gebe Euch bazu völlige Autorität, und mache Euch hiermit —

Marten. Bogu?

Schnaps. Bum Bürgergeneral.

Marten. Zum General? — Herr Schnaps, Herr Schnaps! bas klingt nun fast wieder nach dem Oftindischen Generals Gouverneur.

Sonaps. Stille! Es ift nicht Beit zu icherzen.

marten. Es fcheint.

Schnaps. Und jum Zeichen geb ich Guch biefen Schnurr: bart -

Marten. Einen Schnurrbart?

Ichnaps. Den jeber Bürgergeneral tragen muß.

Marten. Ists möglich!

Ichraps (hat ben Schnurrbart angeheftet). Ihr habt nun ein Ansehen —

Marten. Wahrhaftig!

Ichnaps. Gine Autorität -

marten. Bum Erftaunen!

Ind an der Spite der Freigesinnten werdet Ihr Bunder thun.

marten. Dhne Zweifel, Berr General.

Ichnaps. Man fagt nicht: herr General. Man fagt: Mein General! Burgergeneral! — Es ift tein Mensch ein herr.

Marten. Mein Beneral!

Ichnaps. Was giebts, Bürger?

Märten. Ich bin nur ein Bauer.

Ichnaps. Wir find alle Bürger.

marten. So fagt mir nur wo bas hinaus will?

Ichnaps. Unfre Grundfäte heißt man bas.

Marten. Worauf es hinaus will?

Schnaps. Ja.

marten. 3ch bachte fast, es ginge auf Schläge binaus.

Schnaps. Nun müßt Ihr hören -

Marten. Was benn?

Ichnaps. Die Grundfate, die ich ausbreiten foll.

Marten. Die hatt ich gang und gar vergeffen.

Ichnaps. Sört!

Märten (ber zufälligerweise im Auf= und Abgehen an bas Fenster kommt). D weh!

Ichnaps. Das giebte?

Marten. herr General! Mein General — ba kommt Gorge ben Berg herein.

Ichnaps. Verflucht!

Marten. Herr — mein General! Er hat einen großen Prügel.

Ich bin in großer Ber- legenheit.

Marten. Das glaub ich.

Ichnaps. Ich fürchte -

Marten. Go fommt mirs bor.

Ichnaps. Meint Ihr etwa Görgen?

marten. Nein boch, ben Prügel.

Ichnaps. Nichts in ber Welt als verrathen zu werben.

Marten. Da habt 3hr Recht.

Ich unfre Absicht zu früh entbedte.

Märten. Gewiß.

Sonaps. Berftedt mich!

marten. Steigt auf ben Boben!

Schnaps. Ja! Ja!

Marten. Rur unters Beu!

Schnaps. Bang recht.

marten. Nur fort, Berr General! ber Feind ift in ber Nabe.

Ichnaps. Geschwind ben Sad her! (Er nimmt ben Barbiers fad auf.)

Marten. Fort! Fort!

Schnaps (indem er die Leiter hinaufsteigt). Berrathet mich ja nicht!

Marten. Nein, nein!

Sonaps. Und benft nicht, bag ich mich fürchte!

marten. Nicht boch!

Schnaps. Lauter Klugheit!

marten. Die ift zu loben. Nur gu!

Schuaps (gang oben, indem er hineinfteigt). Lauter Klugheit!

#### Biebenter Auftritt.

Märten. Görge mit einem Stod.

Sorge. Bo ift ber Schurke?

Marten. Ber?

Sorge. Ift es wahr, Bater?

Marten. Bas benn?

Marten. Rofe sagte mir, sie hatte, ba sie weggegangen ware, Schnapsen ins haus schleichen sehen.

Marten. Er kam; ich hab ihm aber gleich bie Wege ge-

Görge. Da habt Ihr wohl gethan. Ich schlag ihm Arm und Bein entzwei, wenn ich ihn hier antresse.

marten. Du bift gar zu aufgebracht.

Görge. Was? Nach allen den Streichen?

Marten. Das ift vorbei.

Sörge. Er hat noch keine Ruhe. Jetzt, da Röse meine Frau ist — Marten. Bas benn?

Görge. Hört er nicht auf uns zu neden, uns zu beunruhigen.

Marten. Und wie benn?

Görge. Da sagt er zu Rösen im Borbeigehen: Guten Abend, Röse! Wie Ihr doch allen Leuten in die Augen stecht! Der Officier, der da durchritt, hat nach Euch gefragt.

Marten. Das fann wohl mahr feyn.

Görge. Was braucht ers wieber zu sagen? Rein, es find lauter Lügen.

Marten. Wahrscheinlich.

Görge. Da kommt er einmal und sagt: ber Frembe, ber auf bem Schlosse gewohnt hat, ber hat Euch recht gelobt. Wollt Ihr, ihn in der Stadt besuchen? Es wird ihm recht lieb sehn. Er wohnt in der langen Straße Numero 636.

Marten. Das beißt man ja tuppeln.

Görge. Er ist alles im Stanbe.

Märten. Ich glaubs wohl.

Görge. Und Rose giebt ihm immer was ab, wie ers verbient, und ber bose Kerl trägts ihr nach. Ich fürchte, er thut uns einen Vossen.

marten. Go bofe ift er boch nicht Er fpaßt nur.

Borge. Gin iconer Spag! 3ch will ihn aber treffen.

marten. Rimm bich in Acht! bas toftet Strafe.

Görge. Die bezahl ich gern. Und ich wills ihm gebenken, daß er mich jetzt von Röse weggesprengt hat. Wenn er nur nicht gar draußen bei ihr ist! Geschwind, geschwind! ich muß fort. (Gilig ab.)

# Achter Auftritt.

#### Märten, hernach Schnaps.

Marten. Gin Glück, daß er ihn nicht vermuthet! Das hatte schöne Händel gesetzt! (Am Fenster.) Wie er läuft! Er ist schon am Berge. Nun kann mein General wieder aus dem Hinterhalte hervorkommen. Es ist boch curios, baß jest bie schlimmsten Leute immer in die Höhe kommen! Man liests in allen Zeitungen. Der da oben taugt nun ganz und gar nichts, und kommt zu solchen Spren! Wer weiß was noch daraus wird! Es sind gefährliche Zeiten; man weiß gar nicht mehr wen man um sich hat. Auf alle Fälle will ich ihm schmeicheln. Er nutzt mir wohl wieder. — Mein General!

Ichnaps (an ber Bobenthüre. Es fällt Heu herunter). Ift er fort?

Marten. Schon weit weg.

Sonaps (mit Beu bebedt). Ich tomme icon.

marten. Ihr feht verzweifelt aus, General Schnaps.

Schnaps (auf ber Leiter sich reinigenb). Das ift im Felde nicht anders; man kann nicht alles sauber haben.

Marten. Rommt nur berunter!

Sonaps. Ift er wirklich fort?

Märten. Schon weit weg. Er war besorgt, Ihr möchtet indessen zu Rösen schleichen, und lief als wenn es hinter ihm brennte.

Ichnaps (herunterkomment). Bortrefflich! Nun schließt mir aber bie Saustbur gu.

marten. Das sieht verbächtig aus.

Ichnaps. Beffer verdächtig als ertappt. Schließt zu, Bater Martin! Mit wenig Worten sag ich Euch alles.

Marten (gebenb). Run gut!

Shnaps. Wenn jemand pocht, pac ich ein und schleiche mich zur hinaus; und Ihr macht was Ihr wollt.

# Nennter Anftritt.

## Sonaps, nachher Märten.

Schnaps. Wenn ich ihm nur erst ein Frühstück abgewonnen hatte! Gine rechte Schande! ein reicher Mann und immer so knauserig! (Er schleicht an ben Schränken herum.) Alles verschlossen,

wie gewöhnlich, und Röse hat wieder die Schlüssel mit. — Hernach brauch ich noch ein paar Laubthaler patriotische Contribution. (Wieder am Schranke.) Die Thüren klappern, die Schlösser sind schlecht verwahrt. Der Magen knurrt, der Beutel noch ärger. Schnaps! Bürgergeneral! Frisch bran! mach ein Probestückt beines Handwerks.

Marten (zurudkommenb). Alles ift verwahrt. Run sehd kurz! Schnaps. Wie es bie Sache zuläßt.

Marten. 3ch fürchte, bie Rinder tommen gurud.

Schnaps. Das hat Zeit. Wenn fie beisammen find, wiffen fie nicht, wenns Mittag ober Abend ift.

Marten. Ihr wagt am meiften.

Ichnaps. Co bort mich!

Märten. So macht fort.

Ich naps (nach einer Paufe). Doch wenn ich bebenke -

marten. Noch ein Bedenken?

Ichnaps. Ihr fend ein gescheiber Mann, bas ift mahr.

marten. Großen Dant!

Ichnaps. Doch ohne Studien.

Marten. Das ift meine Sache nicht.

Schnaps (wichtig). Den guten, unftubirten Leutchen, bie man sonst ben gemeinen Mann zu nennen pflegte —

Märten. Nun?

Ichnaps. Trägt man eine Sache beffer burch Exempel, burch Gleichniffe vor.

Marten. Das läßt fich hören.

Ichnaps. Alfo jum Exempel — (Er geht heftig auf und nieber und ftößt an Märten.)

Marten. Bum Exempel: bas ift grob.

Schnaps. Berzeiht, ich war in meiner Revolutionslaune.

marten. Die gefällt mir gang und gar nicht.

Idnuaps. Zum Exempel — (auf Märten losgehenb).

Marten. Bleibt mir vom Leibe!

Ichnaps. Bum Erempel, wir haben uns vereinigt.

Märten. Wer?

Ich naps. Wir beibe und noch neunhundert neunundneunzig.

marten. Ehrliche Leute?

Sonaps. Das macht taufend.

Marten. Richtig.

Innaps. Gehen wir gewaffnet auf ben Ebelhof, mit Flinten und Biftolen —

marten. Bo follen bie Flinten und Biftolen bertommen?

Shuaps. Das findet fich alles. Seht Ihr nicht, daß ich schon einen Säbel habe? (Er nimmt Märten an die eine Seite bes Theaters.)

Marten. Gi wohl!

Ichnaps. Wir ziehen auf ben Stellhof, und stellen ben Stellmann zur Rebe. Da kommen wir nun hinein. (Er agirt bas hereinkommen.)

Marten (macht fich los). Hört nur, ich muß Euch sagen, ich mag nicht mitgehen. Wir find bem Ebelmann viel Dank schulbig.

Ichnaps. Narrenspossen! Dankbarkeit ist bas, was Ihr jum voraus abschaffen mußt.

marten. Wie ift bas möglich?

36naps. Es ist ganz natürlich. Schafft sie nur ab! Ihr werbet finden, der Undank ist die bequemste Sache von der Welt.

marten. Sätt ich nicht gebacht!

Shuaps. Probirts und kommt! Macht keine Umstände! es ist ja nur ein Gleichniß.

Marten. Ja fo! ein Gleichniß.

Inaps (nimmt ihn wieber an bie Seite). Run kommen wir herein. — Aber wißt ihr was!

Marten. Dun?

Ich und Beiter, baß Ihr ben Sbelmann macht. (Er führt ihn hinüber.) Stellt Guch hierher!

Marten. Meinetwegen!

Sonaps. Ich tomme mit bem Bürgerausschuß.

Marten. Mit ben neunhundert neunundneunzig?

Schnaps. Drüber ober brunter.

Marten. But!

Schnaps. Herr! sag ich -

Marten. Nur gemach!

Schnaps. Rein! bas war nicht recht: es foll niemand ein herr febn.



marten. Run, wie fagt Ihr benn?

Sonaps. Warte! — Kurz und gut! im Namen der Freis heit und Gleichheit macht eure Keller auf und eure Borrathss kammern! wir wollen effen und ihr seyd satt.

Marten. Wenns nach Tische ift, mags angeben.

Sonaps. Thut eure Garberoben auf! wir find entblößt.

Marten. Pfui! Ihr werbet boch nicht! -

Shuaps. Nicht anders. Thut eure Beutel auf! wir find nicht bei Gelbe.

Marten. Das glaubt Guch jebermann.

Sonaps. Nun antwortet.

Märten. Ja, was foll ich fagen!

Schnaps (auffahrend und tropig). Was wollt Ihr fagen?

Marten. Nur gemach!

Ichuaps. Was könnt Ihr fagen? Ihr fept ein Berwegner! (Auf ben Schrant losgebenb.) Ihr habt verschloffne Gewölbe!

marten. Das ift Rosens Milchschrank.

Ichnaps (naurlich). Pfui! Ihr mußt im Gleichniffe bleiben.

Marten. Ja fo!

Ind wersperrte Raften!

Märten. Da find Rleider brin.

Ichnaps. Bo find bie Schlüffel?

Marten. Rose hat sie mitgenommen. Sie ist sehr hauslich, sehr sorgfältig; sie verschließt alles, und trägt die Schluffel bei sich.

Ignaps. Ausflüchte! Weitläufigkeiten! Wo find bie Schlüffel?

marten. 3ch habe fie nicht.

Ichnaps. So werb ich aufbrechen muffen. (Er zieht ben Säbel, und macht sich an den Schrank.)

Marten. Reitet Guch ber Benter?

Ichnaps. Das ift nur jum Exempel.

Marten. Lagt bas bleiben.

Ichnaps. Was! Ihr wollt Cuch widersetzen? (Er bricht an ben Leiften.)

Marten. Sepb Ihr benn vom Teufel befeffen?

Ichnaps. Das muß auf! (Er bricht.) Rrick! Rrack!

Marten (herumlaufenb). Rofe! Rofe! wo bift bu?

Sonaps (bricht). Es geht! Rrid! Rrad!

Marten. Görge! Görge!

Ichnaps. So haltet Euer Maul und bedenkt, daß ich es Euch nur erzählungsweise vorbringe.

#arten. Nur ergahlungsweise? Ich bachte, es ware handsgreiflich genug.

Ihr sehr bet Bebenkt boch! Ihr sehd jest ber Sbelmann. (Der Schrank geht inbeffen auf.)

Märten. Gott bewahre mich! Da steht der Schrank auf. Die Leisten sind weggebrochen, das Schloß verdorben. Was wird Röse sagen? Packt Euch zum Henker! Wißt Ihr, daß ich das nicht leide! daß das Grobheiten sind! Ungezogenheiten! daß ich die Nachbarn rufen werde, daß ich zum Richter gehen werde!

Ichnaps (ber fich inbeffen im Schranke umgesehen und die Töpfe visitirt hat). Zum Richter? Guerm Tobseind? Zu bem stolzen Kerl?

Marten. Beft!

Ichnaps. Wift nur, daß Ihr Richter werden mußt, wenn wir nur bier erft ben Freiheitsbaum errichtet haben.

Marten. Richter? Ich weiß wohl noch, wie ich geheimer Landrichter werben follte.

Schnaps. Das find jest andere Beiten; man betrügt niemand mehr.

Marten. Das mare mir lieb.

Shuaps. Man hat niemand gum Beften.

Marten. Das ift mir angenehm.

Schnaps. Run, vor allen Dingen -

Marten. Dacht, daß ich Richter werbe!

Sonaps. Ohne Zweifel. — Bor allen Dingen aber hört, wobon die Rebe ift.

Marten. Die Rebe ift, bag wir bie Schränke wieber gu-

Shuaps. Mit nichten.

Marten. Dag wir die Leisten wieder annageln.

Sonaps. Reinesweges! Die Rebe ift, daß Ihr begreift, warum man mich jum General gemacht hat.

Marten. Das feb ich freilich nicht fo beutlich ein.

Ichnaps. Also exempli gratia —

Marten. Noch ein Exempel?

Sonaps. Wir haben ja noch feins gehabt.

Marten. Dur zu viel!

Anuaps. Ich sage also — (Er holt einen großen Milchtopf, und sett ihn auf den Tisch.)

Marten. Um Gottes willen rührt mir ben Topf nicht an! Rofe fagt, bas mare jest ihr befter.

Ichnaps. Das ift mir lieb zu boren.

Märten. Nehmt boch einen kleinen Topf, wenns ja febn foll!

Annaps. Rein, ich brauche ben größten zu meinem Erempel. Marten. Run, so sag ich Guch kurz und gut, baß ich von allem bem Zeuge nichts wissen will.

Ichnaps. Go!

marten. Und bag Ihr Guch aus bem Saufe paden konnt.

Schnaps. Gi!

Marten. Und daß ich gang und gar nichts hören will.

Schnaps. Ihr wollt nichts hören?

Marten. Rein!

Schnaps. Ihr wollt nichts wiffen?

Marten. Rein!

Schuaps. Nichts annehmen?

Marten. Rein!

Ichnaps (zieht ben Sabel). So wißt, baß ich Guch bas Berftandnig eröffnen werbe.

Marten. Mit bem Gabel? Das ift eine fcone Manier.

Schnaps (ihm zu Leibe gehenb). So wißt, daß Ihr schuldig sehd, Guch zu unterrichten, neue Gedanken zu erfahren; daß Ihr gescheid werden müßt, daß Ihr frei werden müßt, daß Ihr gleich werden müßt, Ihr mögt wollen oder nicht.

Marten (bei Seite). Görge! Görge! Rämft bu nur! ich wollt ihn nicht versteden.

Schnaps. Ihr hört also gern?

Marten. Gewiß!

Sonaps. Und habt feine Abneigung Guch zu unterrichten?

Märten. Reinesweges!

Ichnaps. Co ifte recht!

Marten. Ich find es auch.

Schnaps. Nun gebt Acht!

Marten. Recht gern!

Ichnaps. Dieser Topf stellt ein Dorf vor.

Marten. Gin Dorf?

Innaps. Dber eine Stabt.

Marten. Curios!

Ichnaps. Dber eine Festung.

Marten. Wunderlich!

Sonaps. Ja, jum Exempel eine Festung.

Marten (bei Seite). Wenn ich nur die Erempel los mare!

Schnaps. Ich ziehe bavor.

Märten. Was giebt bas?

Ich naps. Ich fordre sie auf. Treteng! Treteng! (Die Tromspete nachahmenb.)

Marten. Er ift gang und gar verrückt.

Ich naps. Sie macht Mäuse, und will fich nicht ergeben.

Marten. Daran thut sie wohl. (Bei Seite.) Wenn nur Rose tame, die Festung zu entsetzen!

Sonaps. Ich beschieße fie! Bu! Bu!

Marten. Das wird arg!

Sonaps. Ich mache ihr die Hölle heiß. Ich setze ihr Tag und Nacht zu. Bu! Bu! Pu! Sie ergiebt sich.

marten. Da thut fie übel.

Sonaps (nähert fich bem Topfe). Ich ziehe hinein.

marten. Es wird ihr schlimm geben.

Sonaps (nimmt ben Löffel). Ich versammle bie Bürgerschaft.

Marten. Nun ifte aus.

Sonaps. Die Wohlgefinnten kommen eilig. Da laß ich mich nieber (er setzt fich) und rebe sie an.

Marten. Du armer Topf!

Ichnaps. Brüder, Bürger! fag ich.

marten. Das klingt freundlich genug.

Schnaps. Leiber feh ich euch uneins.

marten. Im Topfe ist es ja gang stille.

Schnaps. Es ift eine heimliche Gahrung.

Marten (hordenb). Ich fpure nichts bavon.

Sonaps. Ihr habt ben ursprünglichen Buftanb ber Gleich: beit verlaffen.

Marten. Die fo?

Sonaps (pathetifc). Da ihr zusammen noch reine Milch wart, fand fich ein Tropfen wie ber andere.

Marten. Das läßt fich nicht läugnen.

Ichnaps. Run aber fend ihr fauer geworben.

Marten. Die Bürger?

Ichnaps. Ihr habt euch geschieben.

Marten. Sieh boch!

Ind ich finde, bie Reichen, bie unter bem fauern Rahm vorgestellt werben -

Marten. Das ift fcnatifc!

Ichnaps. Die Reichen schwimmen oben.

marten. Die Reichen find ber faure Rahm? Sa! Sa!

Shuaps. Sie schwimmen oben! Das ift nicht zu bulben.

marten. Es ift unleiblich!

Ich naps. Ich schöpfe sie also ab. (Er schöpft auf einen Teller.)

Marten. D weh! nun gehte bruber ber.

Ind wie ich ben Rahm abgehoben habe, find ich die Schlippermilch.

Marten. Ratürlich.

Shuaps. Das ift auch nicht zu verachten.

Marten. Mich baucht.

Ichnaps. Das ift fo ber bubiche, wohlhabende Mittelftanb.

marten. Die Schlippermilch ber Mittelftand? Was bas für Einfälle find!

Ichnaps. Davon nehm ich nach Gutbunken. (Er fcopft.)

marten. Der verftehts.

Ichre sie, wie man sich verträgt.

Marten. Was folls nun?

Ichnaps (fteht auf und geht nach bem Schranke). Run fehe ich mich in ber Gegend um und finde — (er bringt ein großes Brot hervor) einen Ebelhof.

marten. Das ift ja ein Brot.

Sonaps. Die Sbelleute haben immer die besten Aeder in ber Flur; brum werben sie billig unter bem Brote vorgestellt.

Marten. Das foll auch bran?

Sonaps. Natürlich! Es muß alles gleich werben.

Marten (bei Seite). Hätte er nur ben Sabel nicht anhängen! Das macht unfer Spiel verwünscht ungleich.

Ichnaps. Da wird nun auch das Nöthige abgeschnitten und —

Marten (bei Seite). Rame nur Borge!

Ichnaps. Auf bem Reibeifen gerieben.

Märten. Gerieben?

Ichnaps. Ja, um ben Stolz, ben Uebermuth zu bemüthigen.

Marten. Ja! Ja!

Ind wird sodann unter das übrige gemischt und umgerührt.

marten. Send Ihr bald fertig?

Ichnaps (bebächtig). Run fehlen noch bie geiftlichen Guter.

Marten. Bo follen bie berfommen?

Innaps. Hier find ich eine Zuderschachtel. (Er greift nach ber, welche bei bem Caffeezeuge fteht.)

Marten (fällt ihm in ben Arm). Laßt stehen! Rührt sie nicht an! Röse wiegt mir immer für die ganze Woche Zucker ab; damit muß ich reichen.

Schnaps (an ben Gabel greifenb). Bürger!

Marten. Gebulb!

3onaps. Die geiftlichen herren haben immer die schmads haftesten, bie sußesten Besithumer -

Marten. Es muß fie ja jemand haben.

Schnaps. Und werden beshalb billig burch ben Buder repräsentirt. Der wird nun auch gerieben —

Marten. Was fang ich an?

Ind drüber gestreut.

Marten (bei Seite). Ich hoffe, bu follst mir bas bezahlen. (Ans Fenster.) Horch! Rommt Gorge mohl?

Sonaps. Und fo ift bie fauersuße Milch ber Freiheit und Gleichheit fertig.

Marten (am Fenfter, leise). Es war nichts.

Sonaps. Rommt her! Was macht Ihr am Fenster?

Marten. 3ch bachte, es fame jemanb.

Sonaps. Gorge tommt boch nicht? (Er ftebt auf.)

Marten. Es ift alles ftille.

Schnaps. Laßt einmal sehen! (Er tritt an bas Fenster und legt sich auf Märten.)

#### Behnter Auftritt.

Die Borigen. Gorge, ber gur Sinterthure hereinschleicht.

Görge (leife). Wer zum Henker ist beim Bater? Sollte bas Schnaps febn?

Marten (am Fenfter). Drudt mich nicht fo!

Ichnaps. Ich muß ja feben. (Lehnt fich binaus.)

Marten. Bas benn?

Ich naps. Wie fich meine Solbaten betragen.

Corge (wie oben). Es ift feine Stimme! Wie fieht ber Rerl aus?

Schnaps. Bravo! meine wadern Freunde!

Marten. Mit wem rebet 3hr?

Sonaps. Seht Ihr nicht, wie meine Leute um ben Freis beitsbaum tangen?

marten. Seph Ihr toll? Es regt fich feine Seele.

Görge. Er ists fürwahr! Was heißt bas? Der Bater schließt sich mit ihm ein! Wie er vermummt ist! Glücklich, baß ich die hinterthur offen fand!

Ichnaps. So feht doch! wie man Guern Beibern und Töchtern Begriffe von der Freiheit und Gleichheit beibringt!

Märten (ber fich losmachen will, aber von Schnaps gehalten wirb). Das ift zu arg!

Görge. Was sie nur zusammen reden! Ich verstehe nichts. (Sich umsehend.) Was soll das heißen? Der Schrank offen! Saure Milch zurecht gemacht! Das soll wohl ein Frühstück werden?

Ichnaps (wie oben). So freut Euch doch, wie alles einig und vergnügt ist!

Marten. In Guerm Ropfe muß es wunderlich fputen. Ich sebe nichts.

Sorge (fich zurudziehenb). Ich muß nur borchen.

Schnaps (Märten lostaffenb). Ich febe alles im Geifte; Ihr werbet es bald vor Guerm Saufe mit Augen feben.

Marten. In meinem Sause seh ich schon im voraus nichts Gutes.

Schnaps (noch einmal zum Fenster hinaussehend, für sich). Alles ift ruhig und sicher. Nun geschwind an die Mahlzeit! (Er tritt an den Tisch.)

Märten. Säh ich bich wo anders!

36naps. D bu liebliche Suppe ber Freiheit und Gleichs beit, fep mir gefegnet! — Seht her!

Marten. Bas giebts?

Sonaps. Nun fest fich ber Bürgergeneral brüber.

märten. Das bacht ich.

Schnaps. Und verzehrt fie.

Marten. Allein?

Ichuaps (effenb). Nicht boch! - Mit ben Seinigen.

Marten. Das ift honett.

Sonaps. Sest Euch, Bürger Martin!

marten. Danke schön!

Schnaps. Lagte Guch ichmeden!

marten. Ich bin nicht hungrig.

Ichuaps. Scheut Guch nicht vor mir: wir find alle gleich.

marten. Das mert ich.

Ichnaps. Ihr fend ein braver Bürger.

marten. Davon weiß ich fein Bort.

Sonaps. Ihr follt mein Corporal werden.

Marten. Biel Chre!

Ichnaps. Sett Guch, mein Corporal!

Marten. 3hr ichergt, mein General!

Shuaps (aufftebend und complimentirend). Mein Corporal! :

Marten. Mein General!

(Görge, der sich indessen hervorgeschlichen, trifft Schnapsen mit dem Stod, indem er sich budt.)

Innaps. Bas ift bas?

Gorge. Mein General!

Marten. Bravo, Gorge!

Görge (auf Schnapsen schlagenb). Mein Corporal!

Schnaps. Beilige Freiheit, fteh mir bei!

Gorge. Find ich bich fo?

Marten. Nur gu!

Sonaps. Beilige Gleichheit, nimm bich meiner an!

Sorge. Singe nur! ich schlage ben Tact.

Ichnaps (ben Säbel ziehend und fich zur Wehre segend). Heilige Revolutionsgewalt, befreie mich!

Sorge. Bas? Du willft bich mehren?

marten. Rimm bich in Acht! ber Kerl ift besperat.

Görge. Der Nichtswürdige! Er foll mir kommen! (Dringt auf Schnaps ein.)

Schnaps. D meh mir!

Görge. Du follft empfinden!

Marten. Den Gabel ber!

Sorge (ibn entwaffnenb). 3ch habe ihn schon.

Schnaps (hinter Tifch und Stuble fich verschanzend). Run gilt Capituliren.

Görge. Hervor!

Sonaps. Befter Görge, ich fpage nur!

Görge. Ich auch. (Er schlägt nach ihm, trifft aber nur ben Tisch.)

Marten. Triff ihn!

Sonaps (macht fich hervor und läuft herum). Ober fonft — Gorge (ibm nach). Das foll bir nichts helfen.

In und feit feit bat fenfter fommt). Bulfe! Bulfe!

Görge (treibt ihn weg). Willft bu schweigen!

Ichnaps (wie oben). Feuer! Feuer!

Marten (verrennt ihm von ber andern Seite ben Beg). Stopf ihm bas Maul!

In genug! Schnaps (hinter zwei Stublen verschanzt). Berschont mich! Es

Gorge. Willft bu heraus!

Schuaps (wirft ihnen die Stuhle nach ben Beinen, fie springen jurud). Da habt ihre!

Gorge. Warte nur!

Schnaps. Wer ein Narr ware! (Springt zur hinterthüre hinaus.) Görge. Ich hasche bich boch. (Ihm nach.)

Märten (steht und reibt das Bein, das der Stuhl getroffen hat, und hinkt den übrigen Theil des Studs). Der Bösewicht! Mein Bein! Hat ers doch auch brav abgekriegt!

#### Eilfter Auftritt.

Märten. Rofe. Bernach Gorge.

Rose (von außen). Bater! Bater!

Marten. Oweh! Rose! Bas wird bie zu ber Geschichte fagen? Nose. Macht auf, Bater! Bas ift bas für ein Larm?

Marten (am Fenfter). 3ch fomme! Barte nur!

Görge (zur hinterthure herein). Der verwünschte Kerl! Er hat sich in die Kammer eingesperrt; ich hab aber gleich bas Borlegeschloß vorgelegt, er soll uns nicht entwischen.

Rose. Bater! wo bleibt Ihr? Macht auf!

Sorge. Das ift ja Rofe.

Märten. Geh! Ich hinke. Mach ihr die Thur auf! (Görge ab.) Nun geht das Unglud an. Die arme Röse! Der schöne Topf! (Sest sich.)

Sorge (ber mit Rofen hereinkommt). Sieh nur, Rofe!

Nose. Was ist bas? Was giebt bas?

Gorge. Dent nur -

Rofe. Mein Topf! Bater, mas beißt bas?

Märten. Schnaps -

Sorge. Stell bir nur bor -

Rose. Mein Schrank! Ber Zucker! (hin und her laufenb.) D weh! o weh! Schnaps? Wo ist er?

Görge. Sey ruhig! er ift eingesperrt.

#ofe. Das ist recht. Wir wollen ihn gleich ben Gerichtsleuten überliefern. Sie kommen schon.

Marten (auffpringend und hintenb). Wer?

Nose. Die Nachbarn find jum Richter gelaufen, ba es bier im Sause Larm gab.

Marten. Bum Richter? D web, wir find verloren!

Rose. Mein schöner Topf!

Sorge. Er folls bezahlen.

Marten. Hört mich, Kinder, bort mich! Bergeft Topf und alles!

Rose. Warum nicht gar?

Marten. Schweig und höre! Wir durfen Schnapsen nicht verrathen; wir muffen ibn verlaugnen.

Sorge. Das mare icon!

Marten. So höre boch! Wir find alle verloren, wenn fie ihn finden. Er ift ein Abgesandter vom Jacobinerclub.

Rofe. Unmöglich! Der Schuft?

Marten. Warum nicht? Sie finden ihn in der Uniform. Er kanns nicht läugnen.

Görge. Ja, bie hat er an.

Marten. Und wir werben verbächtig, wir werben einsgezogen, wir muffen vors Amt! Gott weiß!

Sorge. Wir konnten ja aber fagen -

Marten. Gile nur, und fag, es feb nichts gewefen!

Gorge. Wenn fies nur glauben! (Gilig ab.)

Rose. Ich gebe mich nicht zufrieden. Mein schöner Topf! Marten. Narrenspossen! Besinne dich auf was, unfre Köpfe au retten!

Rose. Die verliert man nicht gleich. Ihr burft ja nur sagen, wie Guch ber Kerl hatte anwerben wollen, hatte ihn Görge brab burchgeprügelt.

Marten. Das ware vortrefflich! Warum ift birs nicht gleich eingefallen? Nun ist Görge hinunter, und verläugnet ihn; nun find wir verdächtig. Es ist ein Unglück! ein Unglück!

Rose. D verwünscht!

#### Bwölfter Auftritt.

Die Borigen. Der Richter. Gorge. Banern.

Richter (hereinbringenb). Nein, nein, ich muß bie Sache untersuchen.

Sorge (ibn abhaltenb). Es ift nichts.

marten. Muß ich ben Richter in meinem Saufe seben? Ich unglücklicher Mann!

Rose (vortretenb). Bemuh Er fich nicht, Berr Richter!

Richter. Kein Bemühen! es ist Schulbigkeit. Wer hat Feuer geschrieen?

Nöse. Es war Spaß.

Richter. Man spaßt nicht fo. Wer hat Sulfe gerufen?

# ofe. Ich - Ich - nedte mich mit Görgen.

Richter. Redtet Gud?

Rose (führt ben Richter herum und erzählt, indem sie sich besinnt). Da hatt ich im Milchschranke einen schönen Topf saure Milch

— und schloß ben Schrank zu und ging weg. — Da kam Görge.

— Warte nur, Görge! — Da kam Görge und hatte Appetit — und brach ben Schrank auf.

Richter. Gi! ei!

Köse. Und rahmte mir den Topf ab — und machte sich ein Frühstück zurecht — hier steht es noch! — da kam ich nach Hause — und war böse — und gab ihm eine Ohrseige. — Da hascht er mich — und kitzelte mich, und da schrie ich — und da balgten wir uns, und da warfen wir die Stühle um — und da siel einer dem Bater auf die Füße — Nicht wahr? Bater?

Marten. Ihr feht, wie ich hinke.

Nose. Und da schrie ich noch ärger — und —

Richter. Und da log ich bem Richter was vor.

Rose. Ich lüge nicht.

Richter. Ich glaube, Ihr wißt es selbst nicht, so glatt gehts Guch vom Maule. Glaubt Ihr, daß unser einer nicht besser aufpaßte?

Gorge. Wie fo?

Richter (zu Rösen). Gingt Ihr nicht eben vor meinem Saufe vorbei?

Röfe. Ja.

Richter. Begegnetet Ihr nicht biefen Leuten?

Rofe. 3ch erinnere miche nicht.

Richter (zu ben Bauern). Ift fie euch nicht begegnet?

Ein Bauer. Ja! und fie hat mit uns gesprochen, und wir haben ihr gesagt, bag bei ihrem Bater großer Larm mare.

Marten. Nun ifts aus!

Rose. D verwünscht!

borge. Go gehte mit bem Ausreben!

Richter. Da steht Ihr nun! Bas sagt Ihr bazu? (Sie sehen einander an; ber Richter geht auf und nieder und findet die Rübe.) Dho! Bas ist das?

Görge. Ich weiß nicht.

Richter (fieht fich um und findet ben hut mit ber Cocarbe). Und bas?

nöse. Ich verstehs nicht.

Richter (halt fie Marten bin). Run? Bielleicht wißt Ihr? Bielleicht versteht Ihr?

Marten (für fich). Bas foll ich fagen?

Richter. So werd ichs Euch wohl erklären muffen. Das ist eine Freiheitsmütze. Das ist eine Rationalcocarde. Eine schöne Entbedung! Run steht Ihr da und verstummt, weil es zu deutlich ist. — In diesem Hause ist also der Club der Berschwornen, die Zusammenkunft der Verräther, der Sitz der Rebellen? — Das ist ein Fund! Das ist ein Glück! — Ihr habt Euch gewiß unter einander veruneinigt, wie die Franzosen auch — und seyd Euch einander in die Haare gefallen — habt Euch selbst verrathen. So ists schon recht! — Wir wollen weiter hören.

Höse. Lieber Berr Richter!

Richter. Sonft fend Ihr fo schnippisch. Jest konnt Ihr bitten.

Gorge. Ihr mußt wiffen -

Nichter. Ich muß? — Ihr werdet balb anders reben.

Marten. Berr Gevatter!

Richter. Bin ich einmal wieber Gevatter?

Nose. Cepb Ihr nicht mein Pathe?

Aichter. Seph ber Zeit hat fich vieles geandert.

Marten. Lagt Guch fagen —

Richter. Schweigt! Ihr burft mir gar nicht fommen! Habt Ihr nicht etwa schon Anstalt zum Freiheitsbaum gemacht? Habt Ihr nicht schon abgerebet, mich an ben ersten besten Pfahl zu hängen? Man weiß wie jetzt bas unruhige Bolk von seiner Obrigkeit spricht, wie es benkt! Es soll ihm übel bekommen!

Es soll Euch übel bekommen! (Zu ben Bauern.) Fort mit ihnen! Und gleich zum Gerichtshalter! Es muß versiegelt werben, es muß inventirt werben. Es sinden sich Wassen, Pulver, Cocarben! Das giebt eine Untersuchung. Fort! Fort!

marten. Ich unglücklicher Mann!

Rosc. So lagt Euch bedeuten, Berr Richter!

Richter. Etwa belügen, Mamfell Roschen? Fort! Fort!

Görge. Wenns nicht anders ist, so soll Schnaps auch mit. Da muß sich bie Sache aufklären.

Nichter. Was fagt Ihr von Schnaps?

Görge. Ich fage -

Rose (am Fenfter). Da kommt jum Glud ber gnäbige herr.

Richter. Der wirds zeitig genug erfahren.

Sorge. Ruf ihn!

Rose. Gnabiger Herr! Gnabiger Herr! Bu Gulfe! Bu Sulfe!

Richter. Schweigt nur! Er wird Euch nicht helfen; er wird froh seyn, daß solche Bösewichter entbedt find. Und bann ist es eine Polizeisache, eine Criminalsache; die gehört vor mich, vor den Gerichtshalter, vor die Regierung, vor den Fürsten! Es muß ein Crempel statuirt werden!

Marten. Da haben wir bas Crempel!

# Dreizehnter Auftritt.

#### Die Borigen. Der Chelmann.

Edelmann. Rinder, was giebts?

Rofe. Belfen Sie uns, gnädiger Berr!

Richter. Sier feben Em. Gnaben, was fich im Saufe findet.

Edelmann. Bas benn?

Richter. Gine Freiheitsmüte.

Edelmann. Sonberbar!

Richter. Gine Nationalcocarbe.

Edelmann. Bas foll bas beigen?

Rigter. Berschwörung! Aufruhr! Hochverrath! (Er behält bie Müte und Cocarbe in ber hand, und nimmt fie hernach mit hinaus.)

Edelmann. Lagt mich fragen!

Richter. Laffen Sie uns nachsuchen! Wer weiß, was noch im Sause stedt!

Edelmann. Stille!

Rofe. Gnabiger Berr!

Edelmann. Diefe Sachen?

Märten. Brachte Schnaps ins Haus -

Sorge. In meiner Abmefenheit.

Märten. Brach bie Schränke auf —

Köse. Machte sich über die Milchtöpfe —

Marten. Und wollte mich in ber Gleichheit und Freiheit unterrichten.

Edelmann. Wo ift er?

Görge. In der Hinterkammer. Er hat sich eingesperrt, als ich ihn verfolgte.

Edelmann. Schafft ihn herbei! (Görge mit dem Richter und ben Bauern ab.) Das ist also wieder ein Streich von Herrn Schnaps, wie ich merke.

Marten. Nichts anbers.

Edelmann. Wie fam er ins Saus?

Marten. In meiner Rinder Abmefenheit.

Rofe. Er fürchtet fich bor Gorgen.

Marten. Er machte mich neugierig.

Edelmann. Man fagt, Ihr fends manchmal.

Märten. Berzeihen Sie!

Edelmann. Und ein Bigden leichtgläubig bagu.

Marten. Er machte es gar zu wahrscheinlich, daß er bie wichtigsten Sachen wisse.

Edelmann. Und hatte Guch zum Beften.

Marten. Wie es scheint.

Köse. Es war ihm nur um ein Frühftück zu thun. Da sehen Sie nur, gnäbiger Herr, welche schöne saure Milch er sich zurecht gemacht hat, mit geriebenem Brot und Zucker und allem. Das liebe Gut! man muß es nun wegwerfen; es kanns kein ehrlicher Mensch genießen, da der Unflat die Schnauze brüber gehabt hat.

Edelmann. Er wollte also ein Frühftlich gewinnen?

Märten. Nach seiner Art. Er sagte, er seh von den Jacobinern abgeschickt.

Edelmann. Und weiter?

Marten. Bog er eine Uniform an und bewaffnete fich.

Edelmann. Toll genug!

Märten. Und fagte, er ware Bürgergeneral, und warb mit jedem Augenblick gröber.

Edelmann. Das ift fo bie Art.

Marten. Erst that er freundlich und vertraut, bann ward er brutal, und brach mir ben Schrank auf, und nahm was ihm gefiel.

Edelmann. Gerabe wie feine Collegen!

Marten. Ich bin recht übel bran.

Edelmann. Roch nicht so übel wie die Provinzen, wo seines Gleichen gehaust haben; wo gutmüthige Thoren ihnen auch anfangs zufielen, wo sie mit Schmeicheln und Versprechungen anfingen, mit Gewalt, Raub, Verbannung ehrlicher Leute und allen Arten böser Begegnung endigten. Dankt Gott, daß Ibr so wohlfeil davon kommt!

Höse. Sie schüpen uns also, gnäbiger Herr?

Edelmann. Es scheint, daß Ihr nichts verschuldet habt. Marten. Da kommen fie.

## Dierzehnter Auftritt.

Die Borigen. Görge. Der Richter. Schnape, von ben Bauern geführt in ber Uniform, mit Gabel und Schnurrbart.

Edelmann. Bervor, Berr General!

Richter. Hier ist der Rädelsführer! Sehen Sie ihn nur an! Alles, wie die Zeitungen schreiben. Uniform! Säbel! (Er sett ihm Mütze und Hut auf.) Mütze! Hut! So soll er am Pranzer stehen! Geschwind zum Gerichtshalter! Berhört! In Ketten und Banden nach der Residenz geschleppt!

Edelmann. Sachte! fachte!

Richter. Boten fort! Der Kerl ift nicht allein! Man muß

ihn torquiren! Man muß die Mitverschwornen entbeden! Man muß Regimenter marschiren laffen! Man muß haussuchung thun!

Colmann. Nur gemach! — Schnaps, was find bas für Boffen?

Ednaps. Ja mohl, eitel Poffen!

Cdelmann. Wo find bie Rleiber her? Geschwind! ich weiß schon.

Ich naps. Sie können unmöglich wissen, gnäbiger Herr, baß ich biese Kleider mit dem ganzen militärischen Apparat von einem armen Teufel geerbt habe.

Edelmann. Geerbt? Er pflegt fonft zu ftehlen.

Schnaps. Soren Sie mich an!

Marten. Bas wird er fagen?

Inaps. Als der lette Transport Französischer Kriegsgefangenen burch die Stadt gebracht wurde —

Edelmann. Run?

Ichnaps. Schlich ich aus Neugierbe binein.

Edelmann. Beiter!

Ichnaps. Da blieb im Wirthshause in ber Borstadt ein armer Teufel liegen, ber sehr frank war.

Richter. Das ist gewiß nicht wahr.

Schnaps. Ich nahm mich seiner an, und er — verschieb.

Edelmann. Das ist fehr wahrscheinlich.

Ichnaps. Er vermachte mir feine Sachen für die Mübe, bie ich mir genommen -

Edelmann. Ihn umzubringen.

Inunps. Beftehend aus biefem Rode und Gabel.

Edelmann. Und bie Müte? Die Cocarbe?

Shuaps. Fand ich in feinem Mantelfack unter alten Lumpen.

Edelmann. Da fand Er fein Generals-Patent.

Sonaps. Ich tam hieher und fand ben einfältigen Märten.

marten. Den einfältigen Märten? Der Unverschämte!

Ichnaps. Leider gelang es mir nur zur Hälfte; ich konnte bie schöne Milch nicht ausessen, die ich eingebrockt hatte. Ich kriegte darüber eine kleine Differenz mit Görgen. —

Edelmann. Ohne Umftande! Ift alles die reine Bahrheit, was Er fagt?

Sonaps. Erkundigen Sie sich in ber Stadt! Ich will ans geben, wo ich den Mantelsack verkauft habe. Diese Garderobe trug ich im Barbierbeutel herüber.

Edelmann. Es wird fich alles finden.

Richter. Glauben Sie ibm nicht!

Edelmann. Ich weiß was ich zu thun habe. Findet sich alles wahr, so muß eine solche Kleinigkeit nicht gerügt werben; sie erregt nur Schrecken und Mißtrauen in einem ruhigen Lande. Wir haben nichts zu befürchten. Kinder, liebt Guch, bestellt Euern Acker wohl, und haltet gut Haus!

Rofe. Das ift unfre Sache.

Görge. Dabei bleibts.

Edelmann. Und Euch, Alter, soll es zum Lobe gereichen, wenn Ihr Euch auf die hiesige Landesart und auf die Witterung versteht, und Euer Säen und Ernten darnach einrichtet. Fremde Länder laßt für sich sorgen, und den politischen Himmel betrachtet allenfalls einmal Sonn: und Festtags.

Marten. Es wird wohl bas Befte fenn.

Edelmann. Bei sich fange jeder an, und er wird viel zu thun finden. Er benute die friedliche Zeit, die uns gegönnt ift; er schaffe sich und den Seinigen einen rechtmäßigen Vortheil, so wird er dem Ganzen Vortheil bringen.

Richter (ber indessen seine Ungebuld gezeigt hat, gleichsam einfallend). Aber babei kanns boch unmöglich bleiben! Bedenken Sie die Folgen! Ginge so was ungestraft hin —

Edelmann. Nur gelassen! Unzeitige Gebote, unzeitige Strafen bringen erst das Uebel hervor. In einem Lande, wo der Fürst sich vor niemand verschließt, wo alle Stände billig gegen einander denken, wo niemand gehindert ist, in seiner Art thätig zu sehn, wo nüpliche Einsichten und Kenntnisse allgemein verbreitet sind: da werden keine Barteien entstehen. Was in der Welt geschieht, wird Ausmertsamkeit erregen; aber aufrührische Gesinnungen ganzer Nationen werden keinen Einsluß haben. Wir werden in der Stille dankbar sehn, daß wir einen heitern himmel über uns sehen, indes unglückliche Gewitter unermeßliche Fluren verhageln.

Rose. Es hört fich Ihnen so gut gu!

Görge. Wahrhaftig, Roje! — Reben Sie weiter, gnabis ger Herr!

Chelmann. Ich habe schon alles gesagt. (Er zieht Schnapsen hervor.) Und wie viel will bas schon heißen, daß wir über biese Cocarbe, diese Müge, diesen Rock, die so viel Uebel in der Welt gestiftet haben, einen Augenblick lachen konnten!

Rose. Ja, recht lächerlich sieht Er aus, herr Schnaps!

Sorge. Ja, recht albern!

Agnaps. Das muß ich mir wohl gefallen lassen. (Rach ber Milch schielend.) Wenn ich nur vor meinem Abzug die andere Hälfte der patriotischen Contribution zu mir nehmen dürfte!

köse. So gut solls Ihm nicht werben!

# Die Aufgeregten.

Politisches Drama in fünf Aufzügen.

## Berfonen.

Die Grafin. Friederite, ihre Tochter. Rarl, ihr Söhnchen. Der Baron, ein Better. Der Sofrath. Breme von Bremenfelb, Chirurgus. Caroline, Bremens Tochter. Quife, Bremens Richte. Der Magifter, hofmeifter bes jungen Grafen. Der Amtmann. Jacob, junger Landmann und Jäger. Martin, ) Landleute. MIbert, Peter, Georg, Bebienter ber Grafin.

# Erfter Anfzug.

### Erfter Auftritt.

Sin gemeines Wohnzimmer, an ber Wand zwei Bilber, eines bürgerlichen Mannes und seiner Frau, in ber Tracht wie sie vor funfzig ober sechzig Jahren zu setzn pflegte.

#### Nacht.

Luife, an einem Tische, worauf ein Licht fteht, strickenb. Caroline, in einem Großvaterseffel gegenüber, schlafenb.

Luise (einen vollenbeten gestrickten Strumpf in die Höhe haltend). Wieder ein Strumpf! Nun wollt ich, der Onkel käme nach Hause; denn ich habe nicht Lust, einen andern anzufangen. (Sie steht auf und geht ans Fenster.) Er bleibt heut ungewöhnlich lange weg, sonst kommt er doch gegen eilf Uhr, und es ist jest schon Mitternacht. (Sie tritt wieder an den Tisch.) Was die Französsische Revolution Gutes oder Böses stiftet, kann ich nicht beurtheilen; so viel weiß ich, daß sie mir diesen Winter einige Paar Strümpfe mehr einbringt. Die Stunden, die ich jest wachen und warten muß dis Herr Breme nach Hause kommt, hätt ich verschlasen wie ich sie jest verstricke, und er verplaubert sie wie er sie sonst verschlief.

Caroline (im Schlafe rebend). Nein, nein! Mein Bater! Luise (sich bem Sessel nähernb). Was giebts, liebe Muhme? — Sie antwortet nicht! — Was nur bem guten Mädchen sehn mag! Sie ist still und unruhig; bes Nachts schläft sie nicht, und jetzt, da sie vor Müdigkeit eingeschlasen ist, spricht sie im Traume. Sollte meine Vermuthung gegründet sehn? Sollte der Baron in viesen wenigen Tagen einen solchen Eindruck auf sie gemacht haben, so schnell und stark? (Hervortretend.) Wunderst du dich, Luise, und hast du nicht selbst erfahren, wie die Liebe wirkt! wie schnell und wie stark!

### Bweiter Auftritt.

#### Die Borigen. Georg.

Scorg (heftig und ängstlich). Liebes Mamsellchen, geben Sie mir geschwinde, geschwinde —

Luise. Was benn, Georg?

Seorg. Geben Sie mir bie Flasche!

Luise. Bas für eine Rlaiche?

Scorg. Ihr Herr Ontel sagte, Sie sollen mir bie Flasche geschwinde geben; sie steht in ber Kammer, oben auf bem Brette rechter Hand.

Luise. Da stehen viele Flaschen; was soll benn brinne sepn? Seorg. Spiritus.

Ruise. Es giebt allerlei Spiritus; hat er fich nicht beutlicher erklart? wozu solls benn?

Georg. Er fagt' es wohl, ich war aber so erschroden. Ach, ber junge Gerr —

Caroline (bie aus bem Schlaf auffährt). Bas giebts? — Der Baron?

Enise. Der junge Graf.

Seorg. Leiber, ber junge Graf!

Caroline. Was ift ihm begegnet?

Scorg. Geben Sie mir ben Spiritus!

Luise. Sage nur was bem jungen Grafen begegnet ift, so weiß ich wohl, was ber Onkel für eine Flasche braucht.

Scorg. Ach, bas gute Rind! was wird die Frau Grafin sagen, wenn sie morgen kommt! wie wird sie uns ausschelten!
Caroline. So red Er boch!

Scorg. Er ist gefallen, mit bem Kopfe vor eine Tischede; bas Gesicht ist ganz in Blut; wer weiß ob nicht gar bas Auge gelitten bat?

Luise (indem fie einen Wachsstod anzündet und in die Kammer geht). Nun weiß ich was fie brauchen.

Caroline. Go fpat! wie ging bas ju?

Georg. Liebes Mamsellchen, ich bachte lange, es würbe nichts Gutes werben. Da sitt Ihr Vater und ber Hosmeister alle Abend beim alten Pfarrer und lesen die Zeitungen und Monatsschriften, und so disputiren sie und können nicht fertig werben, und bas arme Kind muß dabei siten; da druckt sichs benn in eine Ecke, wenns spät wird, und schläft ein, und wenn sie ausbrechen, da taumelt das Kind schlaftrunken mit. Und heute — nun sehen Sie — da schlägts eben zwölse — heute bleiben sie über alle Gebühr aus, und ich site zu Hause und habe Licht brennen, und dabei stehen die andern Lichter für den Hosmeister und den jungen Herrn, und Ihr Vater und der Mazgister bleiben vor der Schloßbrücke stehen und können auch nicht sertig werden. —

(Luise kommt mit einem Glase zurud.)

Seorg (fährt fort). Und das Kind kommt in den Saal getappt und ruft mich, und ich fahre auf und will die Lichter anzünden, wie ich immer thue, und wie ich schlaftrunken bin, lösche ich das Licht aus. Indessen tappt das Kind die Treppe hinauf, und auf dem Vorsaal stehen die Stühle und Tische, die wir morgen früh in die Zimmer vertheilen wollen; das Kind weiß es nicht, geht gerade zu, stößt sich, fällt, wir hören es schreien, ich mache Lärm, ich mache Licht, und wie wir hinauf kommen, liegts da und weiß kaum von sich selbst. Das ganze Gesicht ist blutig. Wenn es ein Auge verloren hat, wenn es gefährlich wird, geh ich morgen früh auf und davon, eh die Frau Gräfin ankommt; mags verantworten wer will!

Luise (bie inbessen einige Bündelchen Leinwand aus der Schublade genommen, giebt ihm die Flasche). Hier! geschwind! trage das hinüber und nimm die Läppchen dazu! ich komme gleich selbst. Der himmel verhüte, daß es so übel sen! Geschwind, Georg, geschwind! (Georg ab.)

Luise. Halte warmes Wasser bereit, wenn ber Onkel nach Hause kommt und Kaffee verlangt. Ich will geschwind hinüber. Es ware entseslich, wenn wir unsere gute Gräfin so empfangen

müßten. Wie empfahl sie nicht bem Magister, wie empfahl sie nicht mir bas Kind bei ihrer Abreise! Leiber habe ich sehen müssen, daß es die Zeit über sehr versäumt worden ist. Daß man doch gewöhnlich seine nächste Pflicht versäumt! (Ab.)

### Dritter Auftritt.

#### Caroline, hernach der Baron.

Caroline (nachbem sie einigemal nachbenkend auf und ab gegangen). Er verläßt mich keinen Augenblick; auch im Traume selbst war er mir gegenwärtig. D wenn ich glauben könnte, daß seine Hein Herz, seine Absichten so redlich sind als seine Blick, sein Betragen reizend und einnehmend ist! Ach, und die Art, mit der er alles zu sagen weiß, wie ebel er sich ausdrückt! Man sage, was man will, welche Vorzüge giebt einem Menschen von ebler Geburt eine standesmäßige Erziehung! Ach, daß ich doch seines Gleichen wäre!

Der Baron (an ber Thure). Sind Sie allein, beste Caroline? Caroline. Herr Baron, wo kommen Sie her? Entfernen Sie sich! Wenn mein Vater kame! Es ist nicht schon, mich so zu überfallen.

Baron. Die Liebe, die mich hieher führt, wird auch mein Fürsprecher bei Ihnen sehn, angebetete Caroline. (Er will sie umarmen.)

Caroline. Burud, herr Baron! Sie find fehr verwegen! Bo tommen Sie ber?

Baron. Ein Geschrei weckt mich, ich springe herunter und finde, daß mein Neffe sich eine Brausche gefallen hat. Ich sinde Ihren Vater um das Kind beschäftigt, nun kommt auch Ihre Muhme; ich sehe, daß es keine Gesahr hat, es fällt mir ein: Caroline ist allein! Und was kann mir bei jeder Gelegenheit anders einfallen als Caroline? Die Augenblicke sind kosten, schönes, angenehmes Kind! Gestehen Sie mir, sagen Sie mir, daß Sie mich lieben! (Er will sie umarmen.)

Caroline. Noch einmal, herr Baron! laffen Sie mich, und verlaffen Sie biefes haus!

Baron. Sie haben versprochen, mich so balb als möglich au seben, und wollen mich nun entfernen?

Caroline. Ich habe versprochen, morgen früh mit Sonnenaufgang in dem Garten zu sehn, mit Ihnen spazieren zu geben, mich Ihrer Gesellschaft zu freuen. Hieher hab ich Sie nicht eins geladen.

Baron. Aber die Gelegenheit -

Caroline. Sab ich nicht gemacht.

Baron. Aber ich benute fie; konnen Sie mir es verdenken?

Caroline. Ich weiß nicht, was ich von Ihnen benken foll.

Baron. Auch Sie - lassen Sie es mich frei gestehen - auch Sie erkenne ich nicht.

Caroline. Und worin bin ich mir benn so unähnlich?

Baron. Können Sie noch fragen?

Caroline. Ich muß wohl, ich begreife Sie nicht.

Baron. 3ch foll reben?

Caroline. Wenn ich Sie verfteben foll.

Baron. Nun gut! Haben Sie nicht seit ben brei Tagen, bie ich Sie kenne, jebe Gelegenheit gesucht, mich zu sehen und zu sprechen?

Caroline. Ich läugne es nicht.

Baron. Haben Sie mir nicht, so oft ich Sie ansah, mit Bliden geantwortet? und mit was für Bliden!

Caroline (verlegen). Ich kann meine eignen Blide nicht feben.

Baron. Aber fühlen was fie bedeuten! — Haben Sie mir, wenn ich Ihnen im Tanze die Hand drückte, die Hand nicht wieder gedrückt!

Caroline. Ich erinnere michs nicht.

Baron. Sie haben ein kurzes Gebächtniß, Caroline. Als wir unter ber Linde brehten, und ich Sie zärtlich an mich schloß, bamals stieß mich Caroline nicht zurück.

Caroline. Herr Baron, Sie haben sich falsch ausgelegt, was ein gutherziges, unerfahrnes Mabchen -

Baron. Liebst bu mich?

Caroline. Noch einmal, verlaffen Sie mich! Morgen frühe -

Baren. Werbe ich ausschlafen.

Caroline. Ich werbe Ihnen fagen -

Baron. 3ch werbe nichts boren.

Caroline. So verlaffen Sie mich!

Baron (fich entfernenb). D, es ift mir leib, bag ich ge- tommen bin.

Caroline (allein, nach einer Bewegung, als wenn fie ihn aufhalten wollte). Er geht; ich muß ihn fortschien, ich barf ihn nicht halten. Ich liebe ihn und muß ihn verscheuchen. Ich war unvorsichtig und bin unglücklich. Weg sind meine Hoffnungen auf den schönen Morgen, weg die goldnen Träume, die ich zu nähren wagte. D wie wenig Zeit braucht es, unser ganzes Schicksal umzukehren!

## Vierter Anftritt.

#### Caroline. Breme.

Caroline. Lieber Bater, wie gehts? was macht ber junge Graf?

Breme. Es ist eine starke Contusion; boch ich hoffe, bie Läsion soll nicht gefährlich sehn. Ich werbe eine vortreffliche Cur machen, und der Herr Graf wird sich künftig, so oft er sich im Spiegel besieht, bei der Schmarre seines geschickten Chirurgi, seines Breme von Bremenfeld erinnern.

Caroline. Die arme Gräfin, wenn fie nur nicht icon morgen fame!

Breme. Defto besser! Und wenn sie ben übeln Zustand bes Patienten mit Augen sieht, wird sie, wenn die Cur vollsbracht ist, besto mehr Ehrsurcht für meine Kunst empfinden. Standespersonen müssen auch wissen, daß sie und ihre Kinder Menschen sind; man kann sie nicht genug empfinden machen wie verehrungswürdig ein Mann ist, der ihnen in ihren Nöthen beisteht, denen sie wie alle Kinder Adams unterworfen sind, bessonders ein Chirurgus. Ich sage dir, mein Kind, ein Chirurgus

ist der verehrungswürdigste Mann auf dem ganzen Erdboden. Der Theolog befreit dich von der Sünde, die er selbst ersunden hat; der Jurist gewinnt dir deinen Proces und bringt deinen Gegner, der gleiches Recht hat, an den Bettelstab; der Medicus curirt dir eine Krankheit weg, die andere herbei, und du kannst nie recht wissen, od er dir genut oder geschadet hat; der Chirurgus aber befreit dich von einem reellen Uebel, das du dir selbst zugezogen hast, oder das dir zufällig und unverschuldet über den Hals kommt; er nut dir, schadet keinem Menschen, und du kannst dich unwidersprechlich überzeugen, daß seine Cur geslungen ist.

Caroline. Freilich auch, wenn fie nicht gelungen ift.

sreme. Das lehrt bich, ben Pfuscher vom Meister unterscheiben. Freue bich, meine Tochter, daß bu einen solchen Meister zum Bater hast! Für ein wohlbenkendes Kind ist nichts ergetzlicher, als sich seiner Eltern und Großeltern zu freuen.

Caroline (mit traurigem Ton wie bisher). Das thu ich, mein Bater!

Breme (sie nachahmenb). Das thust bu, mein Töchterchen, mit einem betrübten Gesichtchen und weinerlichen Tone. — Das soll boch wohl keine Freude vorstellen?

Caroline. Ach mein Bater!

Breme. Bas haft bu, mein Rind?

Caroline. 3ch muß es Ihnen gleich fagen.

Breme. Bas haft bu?

Carolluc. Sie wissen, der Baron hat diese Tage ber sehr freundlich, sehr zärtlich mit mir gethan; ich sagt es Ihnen gleich und fragte Sie um Rath.

Breme. Du bift ein vortreffliches Madchen, werth, als eine Bringeffin, eine Königin aufzutreten!

Caroline. Sie riethen mir, auf meiner Hut zu sehn, auf mich wohl Acht zu haben, aber auch auf ihn; mir nichts zu vergeben, aber auch ein Glück, wenn es mich aufsuchen sollte, nicht von mir zu stoßen. Ich habe mich gegen ihn betragen, daß ich mir keine Borwürfe zu machen habe; aber er —

Breme. Rebe, mein Rind, rebe!

Caroline. D, es ift abscheulich. Wie frech, wie verwegen! -

sreme. Wie? (Rach einer Pause.) Sage mir nichts, meine Tochter! Du kennst mich, ich bin eines hitzigen Temperaments, ein alter Soldat; ich würde mich nicht fassen können, ich würde einen tollen Streich machen.

Caroline. Sie können es hören, mein Bater, ohne zu zürnen, ich darf es sagen, ohne roth zu werden. Er hat meine Freundlichkeit übel ausgelegt, er hat sich in Ihrer Abwesenheit, nachdem Luise auf das Schloß geeilt war, hier ins Haus geschlichen. Er war verwegen, aber ich wies ihn zurechte. Ich tried ihn fort, und ich darf wohl sagen, seit diesem Augenblick haben sich meine Gesinnungen gegen ihn geändert. Er schien mir liebenswürdig, als er gut war, als ich glauben konnte, daß er es gut mit mir meine; jest kommt er mir schlimmer vor als jeder andere. Ich werde Ihnen alles, wie bisher, erzählen, alles gestehen, und mich Ihrem Rath ganz allein überlassen.

Breme. Welch ein Mädchen! welch ein vortreffliches Mädechen! D ich beneidenswerther Bater! Bartet nur, Herr Baron, wartet nur! Die Hunde werden von der Kette loskommen, und den Füchsen den Weg zum Taubenschlag verrennen. Ich will nicht Breme heißen, nicht den Namen Bremenfeld verdienen, wenn in kurzem nicht alles anders werden soll.

Caroline. Erzürnt euch nicht, Bater!

Breme. Du giebst mir ein neues Leben, meine Tochter; ja, sahre sort, beinen Stand durch beine Tugend zu zieren, gleiche in allem deiner vortrefflichen Urgroßmutter, der seligen Burgemeisterin von Bremenseld. Diese würdige Frau war durch Sittsamkeit die Ehre ihres Geschlechts und durch Berstand die Stütze ihres Gemahls. Betrachte dieses Bild jeden Tag, jede Stunde, ahme sie nach und werde verehrungswürdig wie sie! (Caroline sieht das Bild an und lacht.) Bas lachst du, meine Tochter?

Caroline. Ich will meiner Urgroßmutter gern in allem Guten folgen, wenn ich mich nur nicht anziehen soll wie sie. Ha, Ha, Ha! Sehen Sie nur, so oft ich bas Bilb ansehe, muß ich lachen, ob ich es gleich alle Tage vor Augen habe. Ha, Ha, Ha, Ha! Sehen Sie nur bas Häubchen, bas wie Fledermausflügel vom Kopfe lossteht.

sreme. Nun, nun! zu ihrer Zeit lachte niemand barüber, und wer weiß, wer über euch künftig lacht, wenn er euch gemalt sieht; benn ihr sehd sehr selten angezogen und aufgeputzt, daß ich sagen möchte, ob du gleich meine hübsche Tochter bist, sie gefällt mir! Gleiche dieser vortrefflichen Frau an Tugenden und kleide dich mit besserm Geschmack, so hab ich nichts dagegen, vorausgesetzt, daß, wie sie sagen, der gute Geschmack nicht theurer ist als der schlechte. Uebrigens dächt ich, du gingst zu Bette; benn es ist spät.

Caroline. Wollen Sie nicht noch Kaffee trinken? Das Baffer fiedet; er ist gleich gemacht.

Breme. Setze nur alles zurechte, schütte ben gemahlenen Kaffee in bie Kanne; bas heiße Wasser will ich selbst barüber gießen.

Caroline. Gute Nacht, mein Bater! (Geht ab.) Breme. Schlaf wohl, mein Kind!

### fünfter Anftritt.

#### Breme allein.

Daß auch bas Unglud juft biefe Nacht geschehen mußte! Ich hatte alles klüglich eingerichtet, meine Gintheilung ber Zeit als ein echter Practicus gemacht. Bis gegen Mitternacht batten wir zusammen geschwatt, ba war alles ruhig; nachher wollte ich meine Taffe Raffee trinken, meine bestellten Freunde sollten tommen zu ber geheimnisvollen Ueberlegung. Nun hats der Benter! Alles ift in Unrube, fie machen im Schloft, bem Rinbe Umschläge aufzulegen. Wer weiß, wo fich ber Baron herumbrudt, um meiner Tochter aufzupaffen! Beim Amtmann feb ich Licht, bei bem verwünschten Kerl, ben ich am meisten scheue. Wenn wir entbedt werben, fo fann ber größte, iconfte, erhabenfte Gebanke, ber auf mein ganges Baterland Ginfluß haben foll, in ber Geburt erftidt werben. (Er geht ans Fenfter.) 3ch höre jemand kommen. Die Würfel sind geworfen, wir muffen nun die Steine seten; ein alter Solbat barf fich vor nichts fürchten. Bin ich benn nicht bei bem großen, unüberwindlichen Frit in die Schule gegangen!

## Bechster Anftritt.

#### Breme. Martin.

Breme. Seph ihrs, Gevatter Martin?

Martin. Ja, lieber Gevatter Breme, bas bin ich. Ich habe mich ganz stille aufgemacht, wie die Glode zwölfe schlug und bin hergekommen, aber ich habe noch Lärm gehört und hin und wieder gehen, und da bin ich im Garten einigemal auf und ab geschlichen bis alles zuhig war. Sagt mir nur, was ihr wollt, Gevatter Breme, daß wir so spät bei euch zusammen kommen, in der Nacht? Könnten wirs denn nicht bei Tage abmachen?

Breme. Ihr follt alles erfahren, nur mußt ihr Gebuld haben, bis bie anbern alle beisammen find.

Martin. Wer foll benn noch alles fommen?

Breme. Alle unsere guten Freunde, alle vernünftigen Leute. Außer euch, der ihr Schulze von dem Ort hier seyd, kommt noch Peter, der Schulze von Rosenhahn, und Albert, der Schulze von Wiesengruben: ich hoffe auch, Jacob wird kommen, der das hübsche Freigut besitzt. Dann sind recht ordentliche und vernünftige Leute beisammen, die schon was ausmachen konnen.

Martin. Gevatter Breme, ihr sehb ein wunderlicher Mann; es ist euch alles eins, Nacht und Tag, Tag und Nacht, Sommer und Winter.

Breme. Ja, wenn bas auch nicht so wäre, könnte nichts Rechts werben. Wachen ober Schlafen, bas ist mir auch ganz gleich. Es war nach ber Schlacht bei Leuthen, wo unsere Lazarethe sich in schlechtem Zustande befanden, und sich wahrhaftig noch in schlechterm Zustande befunden hätten, wäre Breme nicht damals ein junger, rüstiger Bursche gewesen. Da lagen viele Blessirte, viele Kranke, und alle Feldscherer waren alt und verdrossen; aber Breme, ein junger, tüchtiger Kerl, Tag und Nacht parat. Ich sag euch, Gevatter, daß ich acht Nächte nacheinander weg gewacht, und am Tage nicht geschlasen habe. Das merkte sich der auch, der alte Fritz, der alles wußte, was er wissen wollte. Höre Er, Breme, sagte er einmal, als er in eigner

Person das Lazareth visitirte, höre Er, Breme! Man sagt, daß Er an der Schlaslosigkeit krank liege. — Ich merkte, wo das hinaus wollte; denn die andern stunden alle dabei: ich saßte mich und sagte: Ihro Majestät, das ist eine Krankheit wie ich sie allen Ihren Dienern wünsche, und da sie keine Mattigkeit zurückläßt und ich den Tag auch noch brauchbar din, so hoffe ich, daß Seine Majestät deswegen keine Ungnade auf mich werken werden.

martin. Gi, ei! wie nahm benn bas ber Ronig auf?

Breme. Er sah ganz ernsthaft aus, aber ich sah ihm wohl an, daß es ihm wohlgesiel. Breme, sagte er, womit vertreibt Er sich benn die Zeit? Da faßt ich mir wieder ein Herz und sagte: ich benke an das, was Ihro Majestät gethan haben und noch thun werden. Und da könnt ich Methusalems Jahre erreichen und immer fortwachen, und könnts doch nicht ausdenken. Da that er, als hört ers nicht und ging vorbei. Nun wars wohl acht Jahre darnach, da faßt er mich bei der Redue wieder ins Auge. Bacht Er noch immer, Breme? rief er. Ihro Majestät, versetzt ich, lassen einem ja im Frieden so wenig Ruh als im Kriege. Sie thun immer so große Sachen, daß sich ein gesscheider Kerl daran zu Schanden denkt.

martin. So habt Ihr mit bem König gesprochen, Gespatter? Durfte man so mit ihm reben!

Breme. Freilich durfte man so und noch ganz anders; benn er wußte alles besser. Es war ihm einer wie der andere, und der Bauer lag ihm am mehrsten am Herzen. Ich weiß wohl, sagte er zu seinen Ministern, wenn sie ihm das und jenes einzeden wollten, die Reichen haben viele Advocaten, aber die Dürftigen haben nur Einen, und das bin ich.

Rartin. Wenn ich ihn doch nur auch gesehen hätte!

Breme. Stille, ich höre was! es werden unsere Freunde sehn. Sieh da! Peter und Albert.

### Siebenter Auftritt.

#### Beter. Albert. Die Borigen.

Breme. Willtommen! - Ift Jacob nicht bei euch?

peter. Wir haben uns bei den brei Linden bestellt; aber er blieb uns ju lang aus, nun find wir allein ba.

Albert. Was habt ihr uns Neues zu sagen, Reister Breme? Ift was von Beglar gekommen, geht ber Proces vorwärts?

Breme. Eben weil nichts gekommen ift, und weil, wenn was gekommen wäre, es auch nicht viel heißen würde, so wollt ich euch eben einmal meine Gebanken sagen. Denn ihr wißt wohl, ich nehme mich der Sachen aller, aber nicht öffentlich an, bis jest nicht öffentlich; denn ich darfs mit der gnädigen Herrschaft nicht ganz verderben.

Peter. Ja, wir verdürbens auch nicht gern mit ihr, wenn sie's nur halbweg leidlich machte.

Breme. Ich wollte euch sagen — wenn nur Jacob ba wäre, daß wir alle zusammen wären, und daß ich nichts wiederholen müßte, und wir einig würden —

Albert. Jacob? Es ist fast besser, bag er nicht babei ift. Ich traue ihm nicht recht; er hat bas Freigutchen, und wenn er auch wegen ber Zinsen mit uns gleiches Interesse hat, so geht ihn boch bie Straße nichts an, und er hat sich im ganzen Broceß gar zu lässig bewiesen.

Breme. Nun so lagte gut sehn! Setzt euch und bort mich an! (Sie setzen fich.)

Martin. Ich bin recht neugierig zu hören.

Breme. Ihr wist, daß die Gemeinden schon vierzig Jahre lang mit der Herrschaft einen Proces führen, der auf langen Umwegen endlich nach Wetzlar gelangt ist, und von dort den Weg nicht zurücksinden kann. Der Gutsherr verlangt Frohnen und andere Dienste, die ihr verweigert und mit Recht verweigert; denn es ist ein Reces geschlossen worden mit dem Großvater unsers jungen Grafen — Gott erhalt ihn! — der sich diese Racht eine erschreckliche Brausche gefallen hat.

Martin. Eine Brausche? Peter. Gerade diese Nacht? Albert. Wie ist das zugegangen? Martin. Das arme, liebe Kind!

Breme. Das will ich euch nachher erzählen. Nun hört mich weiter an! Nach diesem geschlossenen Receß überließen die Gemeinden an die Herrschaft ein Paar Fledchen Holz, einige Wiesen, einige Triften und sonst noch Kleinigkeiten, die euch von keiner Bedeutung waren und der Herrschaft viel nutten; benn man sieht, der alte Graf war ein kluger Herr, aber auch ein guter Herr. Leben und leben lassen, war sein Spruch. Er erließ ben Gemeinden dagegen einige zu entbehrende Frohnen und

Albert. Und bas find die, die wir noch immer leisten müffen.

Breme. Und machte ihnen einige Convenienzen — Martin. Die wir noch nicht genießen.

Breme. Richtig, weil ber Graf starb, die Herrschaft sich in Besitz dessen seine, was ihr zugestanden war, der Krieg einsiel, und die Unterthanen noch mehr thun mußten, als sie vorher gethan hatten.

- Peter. Es ist accurat so; so hab ichs mehr als einmal aus der Abvocaten Munde gehört.

Breme. Und ich weiß es besser als der Abvocat; benn ich sehe weiter. Der Sohn des Grafen, der verstorbene gnädige Herr, wurde eben um die Zeit volljährig. Das war, bei Gott! ein wilder, böser Teusel, der wollte nichts herausgeben, und mißhandelte euch ganz erbärmlich. Er war im Besit, der Reces war fort, und nirgends zu finden.

Albert. Ware nicht noch die Abschrift da, die unser verstorbener Pfarrer gemacht hat, wir wüßten kaum etwas davon.

Breme. Diese Abschrift ist euer Glück und euer Unglück. Diese Abschrift gilt alles vor jedem billigen Menschen, vor Gericht gilt sie nichts. Hättet ihr diese Abschrift nicht, so wäret ihr ungewiß in dieser Sache. Hätte man diese Abschrift der Herrschaft nicht vorgelegt, so wüßte man nicht, wie ungerecht sie benkt.

#artin. Da mußt ihr auch wieber billig fenn. Die

Gräfin läugnet nicht, daß vieles für uns spricht; nur weigert sie sich, den Bergleich einzugehen, weil sie, in Bormundschaft ihres Sohnes, sich nicht getraut, so etwas abzuschließen.

Albert. In Vormunbschaft ihres Sohnes! Sat fie nicht ben neuen Schloßslügel bauen laffen, ben er vielleicht sein Lebtage nicht bewohnt? benn er ist nicht gern in bieser Gegenb.

Peter. Und besonders, ba er nun eine Brausche gefallen hat.

Albert. Hat fie nicht ben großen Garten und die Bafferfälle anlegen laffen, worüber ein paar Rühlen haben muffen weggefauft werden? Das getraut fie fich alles in Bormunbschaft zu thun, aber bas Rechte, das Billige, das getraut fie sich nicht.

Breme. Albert, du bift ein wackerer Mann; so hör ich gern reben, und ich gestehe wohl, wenn ich von unserer gnädigen Gräfin manches Gute genieße und deshalb mich für ihren unterthänigen Diener bekenne, so möcht ich doch auch darin meinen König nachahmen, und euer Sachwalter sehn.

peter. Das wäre recht icon! Macht nur, bag unfer Proces balb aus wirb!

Breme. Das fann ich nicht, bas mußt ihr.

Deter. Wie mare benn bas anquareifen?

Breme. Ihr guten Leute wißt nicht, daß alles in der Welt vorwärts geht, daß heute möglich ist was vor zehn Jahren nicht möglich war. Ihr wißt nicht was jest alles unternommen, was alles ausgeführt wird.

Martin. D ja, wir wissen, daß in Frankreich jest wunder- liches Zeug geschieht.

peter. Wunderliches und Abscheuliches!

Albert. Bunderliches und Gutes!

Breme. So recht, Albert! man muß bas Beste wählen! Da sag ich nun, was man in Gute nicht haben kann, soll man mit Gewalt nehmen.

Martin. Sollte bas gerabe bas Befte fenn?

Albert. Ohne Zweifel.

Peter. 3ch bachte nicht.

Breme. Ich muß euch sagen, Kinder, jest ober niemals.

Albert. Da burft ihr uns in Wiesengruben nicht viel vorschwagen; bazu sind wir fig und fertig. Unsere Leute wollten

längst rebellern; ich habe nur immer abgewehrt, weil mir Herr Breme immer sagte, es seh noch nicht Zeit, und das ist ein gesscheiber Mann, auf ben ich Bertrauen habe.

Breme. Gratias, Gevatter, und ich sage euch, jest ift es Reit.

Albert. Ich glaubs auch.

peter. Nehmt mirs nicht übel, das kann ich nicht einsehen: benn wenns gut Aber laffen ift, gut purgiren, gut schröpfen, das steht im Kalenber, und darnach weiß ich mich zu richten; aber wenns just gut rebellern sep, das glaub ich, ist viel schwerer zu sagen.

Breme. , Das muß unfer einer berfteben.

Albert. Freilich versteht ihrs!

Peter. Aber sagt mir nur, wohers eigentlich kommt, daß ihrs besser versteht als andere gescheibe Leute?

Breme (gravitätisch). Erstlich, mein Freund, weil schon vom Großvater an meine Familie die größten politischen Einsichten erwiesen. Hier dieses Bildniß zeigt euch meinen Großvater Hermann Breme von Bremenseld, der, wegen großer und vorzügelicher Berdienste zum Burgemeister seiner Baterstadt erhoben, ihr die größten und wichtigsten Dienste geleistet hat. Dort schwebt sein Andenken noch in Ehren und Segen, wenn gleich boshafte, pasquillantische Schauspielbichter seine großen Talente und gewisse Eigenheiten, die er an sich haben mochte, nicht sehr glimpslich behandelten. Seine tiese Einsicht in die ganze politische und militärische Lage von Europa wird ihm selbst von seinen Feinden nicht abgesprochen.

Peter. Es war ein hübscher Mann, er sieht recht wohls genährt aus.

Breme. Freilich genoß er ruhigere Tage als fein Enkel.

martin. Habt ihr nicht auch bas Bilbnig eures Baters?

Breme. Leiber, nein! Doch muß ich euch sagen, die Natur, indem sie meinen Bater Jost Breme von Bremenfeld hervorbrachte, hielt ihre Kräfte zusammen, um euern Freund mit solchen Gaben auszurüsten, durch die er euch nütlich zu werden wünscht. Doch behüte der himmel, daß ich mich über meine Borfahren erheben sollte! es wird uns jest viel leichter gemacht,

und wir können mit geringern natürlichen Borzügen eine große Rolle spielen.

martin. Nicht zu bescheiben, Gevatter!

Breme. Es ist lauter Wahrheit. Sind nicht jest der Beitungen, der Monatsschriften, der fliegenden Blätter so viel, aus denen wir uns unterrichten, an denen wir unsern Berstand üben können! Hätte mein seliger Großvater nur den tausendsten Theil dieser Hülfsmittel gehabt, er war ein ganz anderer Mann geworden. Doch Kinder, was red ich von mir! Die Zeit vergeht, und ich fürchte, der Tag bricht an. Der Hahn macht uns aufmerksam, daß wir uns kurz sassen sollen. Habt ihr Muth?

Albert. Un mir und ben Meinigen folls nicht fehlen.

Peter. Unter ben Meinigen findet sich wohl einer, der sich an die Spige stellt; ich verbitte mir ben Auftrag.

Martin. Seit ben paar letten Predigten, die der Magister hielt, weil der alte Pfarrer so krank liegt, ift das ganze Dorf hier in Bewegung.

Breme. Gut! So kann was werben. Ich habe ausgerechnet, bag wir über sechshundert Mann stellen können. Wollt ihr, so ist in der nächsten Nacht alles gethan.

Martin. In ber nächsten Nacht?

Breme. Es foll nicht wieder Mitternacht werben, und ihr follt wieder haben alles, was euch gebührt, und mehr bazu.

Peter. So geschwind? wie mare bas möglich?

Albert. Gefchwind ober gar nicht.

Breme. Die Gräfin kommt heute an, sie darf sich kaum besinnen. Rückt nur bei einbrechender Nacht vor das Schloß, und fordert eure Rechte, fordert eine neue Ausfertigung des alten Reverses, macht euch noch einige kleine Bedingungen, die ich euch schon angeben will, laßt sie unterschreiben, laßt sie schwören, und so ist alles gethan.

peter. Bor einer solchen Gewaltthätigkeit zittern mir Arm und Beine.

Albert. Narr! Ber Gewalt braucht, barf nicht gittern.

Martin. Wie leicht können fie uns aber ein Regiment Dragoner über ben hals ziehen! So arg burfen wirs boch nicht

machen. Das Militär, ber Fürft, die Regierung wurden uns icon aufammenarbeiten.

Breme. Gerade umgekehrt. Das ists eben, worauf ich fuße. Der Fürst ist unterrichtet wie sehr das Bolk bedrückt seh. Er hat sich über die Unbilligkeit des Adels, über die Langweiligkeit der Processe, über die Chicane der Gerichtshalter und Abwocaten oft genug deutlich und stark erklärt, so daß man vorausssehen kann, er wird nicht zürnen, wenn man sich Necht versschafft, da er es selbst zu thun gehindert ist.

peter. Sollte bas gewiß fenn?

Albert. Es wird im gangen Lande bavon gesprochen.

Peter. Da wäre noch allenfalls was zu wagen.

Breme. Wie ihr zu Werke geben müßt, wie vor allen Dingen ber abscheuliche Gerichtshalter bei Seite muß, und auf wen noch mehr genau zu sehen ift, bas follt ihr alles noch vor Abend erfahren. Bereitet eure Sachen vor, regt eure Leute an, und sept mir beute Abend um fechse beim Berrenbrunnen. Daß Racob nicht kommt, macht ihn verdächtig; ja es ist beffer, daß er nicht gekommen ift. Gebt auf ihn Acht, daß er uns weniastens nicht schade; an dem Bortheil, den wir und erwerben, wird er schon Theil nehmen wollen. wird Tag: lebt wohl, und bebenkt nur, daß, mas geschehen soll, schon geschehen ist! Die Gräfin kommt eben erst von Paris jurud, wo sie bas alles gesehen und gehört hat, was wir mit so vieler Berwunderung lesen; vielleicht bringt fie schon selbst milbere Gesinnungen mit, wenn sie gelernt hat, was Menschen, Die zu sehr gedrückt werben, endlich für ihre Rechte thun konnen und nüffen.

Martin. Lebt wohl, Gevatter, lebt wohl! Puntt fechse bin ich am Herrenbrunnen.

Albert. Ich sein tüchtiger Mann! Lebt wohl! Peter. Ich will euch recht loben, wenns gut abläuft.

Martin. Wir wiffen nicht, wie wirs euch banken follen.

Breme (mit Bürbe). Ihr habt Gelegenheit genug, mich zu verbinden. Das kleine Capital z. B. von zweihundert Thalern, das ich der Kirche schuldig bin, erlaßt ihr mir ja wohl.

Martin. Das foll uns nicht reuen.

Albert. Unsere Gemeine ift wohlhabend und wird auch gern was für euch thun.

Breme. Das wird sich finden. Das schone Fleck, das Gemeindegut war und das der Gerichtshalter zum Garten einzäunen und umarbeiten lassen, das nehmt ihr wieder in Besitz und überlaft mirs.

Albert. Das wollen wir nicht ansehen, bas ift schon ver- schmerzt.

peter. Wir wollen auch nicht zurüchleiben.

Breme. Ihr habt selbst einen hübschen Sohn und ein schones Gut; bem könnt ich meine Tochter geben. Ich bin nicht stolz, glaubt mir, ich bin nicht stolz. Ich will euch gern meinen Schwäher beißen.

peter. Das Mamsellchen ift hübsch genug; nur ist sie schon zu vornehm erzogen.

Breme. Nicht vornehm, aber gescheib. Sie wird sich in jeben Stand sinden muffen. Doch darüber läßt sich noch vieles reben. Lebt jest wohl, meine Freunde, lebt wohl!

Alle. So lebt benn wohl!

# 3 weiter Anfzng.

### Erfter Auftritt.

Borzimmer ber Gräfin. Sowohl im Fond als an den Seiten hängen abelige Familienbilder in mannigfaltigen geistlichen und weltlichen Kostümen.

Der Amtmann tritt herein, und indem er fich umfieht, ob niemand ba ift, kommt Luise von der andern Seite.

Amtmann. Guten Morgen, Demoiselle! Sind Ihro Excellenz zu sprechen? Kann ich meine unterthänigste Devotion zu Füßen legen? Luise. Berziehen Sie einigen Augenblick, Herr Amtmann! Die Frau Gräfin wird gleich herauskommen. Die Beschwerlichskeiten ber Reise und bas Schrecken bei ber Ankunft haben einige Ruhe nöthig gemacht.

Amtmann. Ich bedaure von ganzem Herzen. Nach einer so langen Abwesenheit, nach einer so beschwerlichen Reise ihren einzig geliebten Sohn in einem so schrecklichen Zustande zu finden! Ich muß gestehen, es schaubert mich, wenn ich nur daran benke. Ihro Ercellenz waren wohl sehr alterirt!

Luise. Sie können sich leicht vorstellen, was eine zärtliche, sorgsame Mutter empfinden mußte, als sie ausstieg, ins Haus trat und da die Verwirrung fand, nach ihrem Sohne fragte und aus ihrem Stocken und Stottern leicht schließen konnte, daß ihm ein Unglück begegnet sey.

Amtmann. Ich bedaure von Herzen. Was fingen Sie an? Luise. Wir mußten nur geschwind alles erzählen, damit sie nicht etwas Schlimmeres besorgte; wir mußten sie zu dem Kinde führen, das mit verbundenem Kopf und blutigen Kleidern da lag. Wir hatten nur für Umschläge gesorgt und ihn nicht ausziehen können.

Amtmann. Es muß ein schrecklicher Anblick gewesen sehn. Luise. Sie blickte hin, that einen lauten Schrei und siel mir ohnmächtig in die Arme. Sie war untröstlich, als sie wieder zu sich kam, und wir hatten alle Mühe, sie zu überführen, daß das Kind sich nur eine starke Beule gefallen, daß es aus der Nase geblutet und daß keine Gefahr seh.

Amtmann. Ich möcht es mit bem hofmeister nicht theilen, ber bas gute Rind so vernachläffigt.

Luise. Ich wunderte mich über die Gelaffenheit der Gräfin, besonders da er den Borfall leichter behandelte als es ihm in dem Augenblick geziemte.

Amtmann. Sie ist gar ju gnäbig, gar zu nachsichtig.

Luise. Aber sie kennt ihre Leute und merkt sich alles. Sie weiß, wer ihr redlich und treu dient; sie weiß, wer nur dem Schein nach ihr unterthäniger Knecht ist. Sie kennt die Nachläffigen so gut als die Falschen, die Unklugen sowohl als die Bösartigen.

Amtmann. Sie sagen nicht zu viel, es ift eine vortreffliche

Dame, aber eben beswegen! Der Hofmeister verdiente boch, daß sie ihn geradezu wegschickte.

Luise. In allem, was das Schickfal des Menschen betrifft, geht sie langsam zu Werke, wie es einem Großen geziemt. Es ist nichts schrecklicher als Macht und Uebereilung.

Amtmann. Aber Macht und Schwäche find auch ein trawriges Paar.

Luise. Sie werben ber gnäbigen Grafin nicht nachsagen, bag fie schwach sep.

Amtmann. Behüte Gott, daß ein solcher Gedanke einem alten, treuen Diener einfallen sollte! Aber es ist denn doch er-laubt, jum Bortheil seiner gnädigen Herrschaft zu wünschen, daß man manchmal mit mehr Strenge gegen Leute zu Werke gebe, die mit Strenge behandelt sehn wollen.

Luise. Die Frau Grafin!

(Luife tritt ab.)

### Bweiter Auftritt.

Die Gräfin im Regligé. Der Amtmann.

Amtmann. Euer Excellenz haben zwar auf eine angenehme Weise, doch unvermuthet, Ihre Dienerschaft überrascht, und wir bedauern nur, daß Dieselben bei Ihrer Ankunst durch einen so traurigen Anblick erschreckt worden. Wir hatten alle Anstalten zu Dero Empfang gemacht: das Tannenreisig zu einer Ehrenpforte liegt wirklich schon im Hose; die sämmtlichen Gemeinden wollten reihenweis an dem Wagen stehen und Hochdieselben mit einem lauten Bivat empfangen, und jeder freute sich schon, bei einer so seierlichen Gelegenheit seinen Festtagsrock anzuziehen und sich und seine Kinder zu pupen.

Gräfin. Es ift mir lieb, daß die guten Leute fich nicht zu beiden Seiten des Wegs gestellt haben; ich hätte ihnen unmöglich ein freundlich Gesicht machen können, und Ihnen am wenigsten, Gerr Amtmann!

Amtmann. Wie fo? Wodurch haben wir Guer Excellenz Ungnade verdient? Gräfin. Ich kann nicht läugnen, ich war sehr verdrießlich, als ich gestern auf den abscheulichen Weg kam, der gerade da anfängt, wo meine Besitzungen angehen. Die große Reise hab ich fast auf lauter guten Wegen vollbracht, und eben da ich wieder in das Meinige zurücksomme, sind ich sie nicht nur schlechter wie vorm Jahr, sondern so abscheulich, daß sie alle Uebel einer schlechten Chaussee verbinden. Bald tief ausgefahrne Löcher, in die der Wagen umzustürzen droht, aus denen die Pferde mit aller Gewalt ihn kaum herausreißen, dal Steine ohne Ordnung über einander geworfen, daß man eine Viertelstunde lang selbst in dem bequemsten Wagen aufs unerträglichste zusammengeschüttelt wird. Es sollte mich wundern, wenn nichts daran beschädigt wäre.

Amtmann. Guer Ezcellenz werben mich nicht ungehört verbammen; nur mein eifriges Bestreben, von Guer Excellenz Gerechtsamen nicht das Mindeste zu vergeben, ist Ursache an diesem übeln Zustande des Wegs.

Grafin. Ich verftebe. -

Amtmann. Sie erlauben Ihrer tiefen Einsicht nur anheim zu stellen, wie wenig es mir hätte ziemen wollen, ben wiberspenstigen Bauern auch nur ein Haar breit nachzugeben. Sie sind schuldig, die Wege zu bessern, und da Euer Excellenz Chaussee befehlen, sind sie auch schuldig, die Chaussee zu machen.

Grafin. Ginige Gemeinden waren ja willig.

Amtmann. Das ist eben bas Unglück. Sie fuhren bie Steine an; als aber die übrigen widerspenstigen sich weigerten und auch jene widerspenstig machten, blieben die Steine liegen und wurden nach und nach, theils aus Nothwendigkeit, theils aus Muthwillen, in die Geleise geworfen, und da ist nun der Weg freilich ein bischen holprig geworben.

Grafin. Gie nennen bas ein wenig bolprig!

Amtmann. Berzeihen Guer Excellenz, wenn ich sogar sage, baß ich biesen Weg öfters mit vieler Zufriedenheit zurücklege. Es ist ein vortreffliches Mittel gegen die Hypochondrie, sich bergestalt zusammenschütteln zu lassen.

Grafin. Das, gesteh ich, ift eine eigne Curmethobe.

Amtmann. Und freilich, ba nun eben wegen biefes

Streites, welcher vor bem Kaiserlichen Reichskammergericht auf das eifrigste betrieben wird, seit einem Jahre an keine Wegebesserung zu benken gewesen und überdieß die Holzsuhren stark gehen, in biesen lettern Tagen auch anhaltendes Regenwetter eingefallen; so möchte benn freilich jemandem, der gute Chaussen gewohnt ist, unsere Straße gewissermaßen impraktikabel vorkommen.

Grafin. Gemiffermagen? Ich bachte gang und gar.

Amtmann. Guer Excellenz belieben zu scherzen. Man kommt boch noch immer fort. —

Gräfin. Wenn man nicht liegen bleibt. Und boch hab ich an ber Meile sechs Stunden zugebracht.

Autmann. Ich, vor einigen Tagen, noch länger. Zweimal ward ich glücklich herausgewunden, das drittemal brach ein Rad, und ich mußte mich nur noch so hereinschleppen lassen. Aber bei allen diesen Unfällen war ich getrost und gutes Muths; denn ich bedachte, daß Euer Excellenz und Ihres Herrn Sohnes Gerechtsame salvirt sind. Aufrichtig gestanden, ich wollte auf solchen Wegen lieber von hier nach Paris sahren, als nur einen Finger breit nachgeben, wenn die Rechte und Besunisse meiner gnädigen Herrschaft bestritten werden. Ich wollte daher, Euer Excellenz bächten auch so, und Sie würden gewiß diesen Weg nicht mit so viel Unzufriedenheit zurückgelegt haben.

Gräsin. Ich muß sagen, barin bin ich anderer Meinung, und gehörten diese Besithümer mir eigen, müßte ich mich nicht bloß als Berwalterin ansehen, so würde ich über manche Bebenklickeit hinausgehen, ich würde mein Herz hören, das mir Billigkeit gebietet, und meinen Verstand, der mich einen wahren Vortheil von einem scheinbaren unterscheiben lehrt. Ich würde großmüthig sehn, wie es dem gar wohl ansteht, der Macht hat. Ich würde mich hüten, unter dem Scheine des Rechts auf Forderungen zu beharren, die ich durchzusezen kaum wünschen müßte, und die, indem ich Widerstand sinde, mir auf Lebenslang den völligen Genuß eines Besitzes rauben, den ich auf billige Weise verbessern könnte. Ein leidlicher Vergleich und der unmittelbare Gebrauch sind besser als eine wohlgegründete Rechtssache, die mir Verdruß macht und von der ich nicht einmal den Vortheil für meine Nachsommen einsehe.

Amtmann. Guer Excellenz erlauben, daß ich darin der entgegengesetzen Meinung sehn darf. Ein Proces ist eine so reizende Sache, daß, wenn ich reich wäre, ich eher einige kaufen würde, um nicht ganz ohne dieses Vergnügen zu leben. (Tritt ab.)

Graftn. Es scheint, bag er seine Luft an unsern Befitz-

#### Dritter Auftritt.

#### Gräfin. Magifter.

Magifter. Darf ich fragen, gnabige Grafin, wie Sie fich befinben?

Gräfin. Wie Sie benken können, nach ber Alteration, bie mich bei meinem Eintritt überfiel.

Magifter. Es that mir herzlich leib, boch hoff ich, foll es von keinen Folgen sehn. Ueberhaupt aber kann Ihnen schwerlich ber Aufenthalt hier sobald angenehm werben, wenn Sie ihn mit bem vergleichen, den Sie vor kurzem genossen haben.

Gräfin. Es hat auch große Reize, wieder zu Hause bei den Seinigen zu wohnen.

Magister. Wie oftmals hab ich Sie um das Glück beneidet, gegenwärtig zu sehn, als die größten Handlungen geschahen, die je die Welt gesehen hat, Zeuge zu sehn des seligen Taumels, der eine große Nation in dem Augenblick ergriff, als sie sich zum erstenmal frei und von den Ketten entbunden fühlte, die sie so lange getragen hatte, daß diese schwere fremde Last gleichsam ein Glied ihres elenden, kranken Körpers geworden.

Gräfin. Ich habe wunderbare Begebenheiten gesehen, aber wenig Erfreuliches.

Ragister. Wenn gleich nicht für die Sinne, doch für den Geist. Wer aus großen Absichten fehlgreift, handelt immer lobenswürdiger als wer dasjenige thut, was nur kleinen Abssichten gemäß ist. Man kann auf dem rechten Wege irren und auf dem falschen recht gehen — —

### Dierter Auftritt.

#### Die Borigen. Quife.

(Durch die Ankunft dieses vorzüglichen Frauenzimmers wird die Lebhaftigekeit des Gesprächs erst gemisbert und sodann die Unterredung von dem Gegenstand gänzlich abgelenkt. Der Magister, der nun weiter kein Interesse sind, und das Gespräch unter den beiden Frauenzimmern setzt sich sort wie solgt.)

Gräfin. Was macht mein Sohn? Ich war eben im Begriff, ju ihm ju geben.

Luise. Er schläft recht ruhig, und ich hoffe, er wird balb wieder herumspringen, und in kurzer Zeit keine Spur ber Besichäbigung mehr übrig sebn.

Gräfin. Das Wetter ift gar zu übel, sonst ging' ich in ben Garten. Ich bin recht neugierig zu sehen, wie alles gewachsen ist, und wie der Wasserfall, wie die Brücke und die Felsenkluft sich jest ausnehmen.

Luise. Es ist alles vortrefflich gewachsen; die Wildnisse, die Sie angelegt haben, scheinen natürlich zu sehn, sie bezaubern jeden, der sie zum erstenmal sieht, und auch mir geben sie in einer stillen Stunde einen angenehmen Aufenthalt. Doch muß ich gestehen, daß ich in der Baumschule unter den fruchtbaren Bäumen lieber bin. Der Gedanke des Nutens führt mich aus mir selbst heraus und giebt mir eine Fröhlichkeit, die ich sonst nicht empfinde. Ich kann säen, pfropfen, oculiren! und wenn gleich mein Auge keine malerische Wirkung empfindet, so ist mir doch der Gedanke von Früchten höchst reizend, die einmal und wohl balb jemanden erquicken werden.

Gräfin. Ich schäte Ihre guten häuslichen Gefinnungen.

Luise. Die einzigen, die fich für den Stand schicken, ber ans Nothwendige ju denken hat, dem wenig Wilkur erlaubt ift.

Gräfin. Haben Sie den Antrag überlegt, den ich Ihnen in meinem letten Briefe that? Können Sie sich entschließen, meiner Tochter Ihre Zeit zu widmen, als Freundin, als Gesellsschafterin mit ihr zu leben?

Luisc. Ich habe fein Bebenken, gnäbige Grafin.

Gräfin. Ich hatte viel Bebenken, Ihnen ben Antrag ju

thun. Die wilbe, unbändige Gemüthsart meiner Tochter macht ihren Umgang unangenehm und oft sehr verdrießlich. So leicht mein Sohn zu behandeln ist, so schwer ist es meine Tochter.

Luise. Dagegen ist ihr ebles Herz, ihre Art zu handeln aller Achtung werth. Sie ist heftig, aber bald zu befänftigen, unbillig, aber gerecht, stolz, aber menschlich.

Grafin. Sierin ift fie ihrem Bater - -

Entse. Aeußerst ähnlich. Auf eine sehr sonderbare Weise scheint die Natur in der Tochter den rauhen Bater, in dem Sohne die gärtliche Mutter wieder hervorgebracht zu haben.

Gräfin. Bersuchen Sie, Luise, bieses wilbe, aber eble Feuer zu bämpfen! Sie besitzen alle Tugenben, die ihr fehlen. In Ihrer Nähe, burch Ihr Beispiel wird sie gereizt werben, sich nach einem Muster zu bilben, das so liebenswürdig ift.

Luise. Sie beschämen mich, gnäbige Gräfin. Ich kenne an mir keine Tugend als die, daß ich mich bisher in mein Schicksal zu finden wußte, und selbst diese hat kein Berdienst mehr, seitdem Sie, gnädige Gräfin, so viel gethan haben, um es zu erleichtern. Sie thun jest noch mehr, da Sie mich näher an sich heranziehen. Nach dem Tode meines Baters und dem Umsturz meiner Familie habe ich vieles entbehren lernen, nur nicht gesitteten und verständigen Umgang.

Grafin. Bei Ihrem Onkel muffen Sie von biefer Seite viel ausstehen.

Luise. Es ift ein guter Mann, aber seine Einbildung macht ihn oft höchst albern, besonders seit der letzten Zeit, da jeder ein Recht zu haben glaubt, nicht nur über die großen Welts händel zu reden, sondern auch darin mitzuwirken.

Grafin. Es geht ihm wie fehr vielen.

Luise. Ich habe manchmal meine Bemerkungen im Stillen barüber gemacht. Wer die Menschen nicht kennte, würde fie jest leicht kennen lernen. So viele nehmen sich der Sache der Freiheit, der allgemeinen Gleichheit an, nur um für sich eine Ausnahme zu machen, nur um zu wirken, es seh, auf welche Art es wolle.

Grafin. Sie hatten nichts mehr erfahren konnen, und wenn Sie mit mir in Baris gewesen waren.

### Sünfter Auftritt.

#### Friederifc. Der Baron. Die Borigen.

Friederike. Hier, liebe Mutter, ein Hase und zwei Felbhühner! Ich habe die drei Stücke geschoffen; der Better hat immer gepudelt.

Gräfin. Du siehst wild aus, Friederike; wie bu burch: näßt bist!

Friederike (bas Waffer vom hute abschwingenb). Der erste glückliche Morgen, ben ich seit langer Zeit gehabt habe.

Baron. Sie jagt mich nun schon vier Stunden im Felbe berum.

. Friederike. Es war eine rechte Luft. Gleich nach Tische wollen wir wieber hinaus.

Gräfin. Wenn du's so heftig treibst, wirst du es bald überdrüssig werden.

Friederike. Geben Sie mir das Zeugniß, liebe Mama! Wie oft hab ich mich aus Paris wieder nach unsern Revieren gesehnt! Die Opern, die Schauspiele, die Gesellschaften, die Gastereien, die Spaziergänge, was ist das alles gegen einen einzigen vergnügten Tag auf der Jagd, unter freiem Himmel, auf unsern Bergen, wo wir eingeboren und eingewohnt sind! — Wir müssen ehesten Tags hehen, Vetter.

Baron. Sie werben noch warten muffen; die Frucht ift noch nicht aus dem Felbe.

Friederike. Was will das viel schaben? Es ist fast von gar keiner Bedeutung. Sobald es ein bischen aufgetrocknet, wollen wir heten.

Gräfin. Geh, zieh bich um! Ich vermuthe, daß wir zu Tische noch einen Gast haben, der sich nur kurze Zeit bei uns aufhalten kann.

Baron. Wird ber Hofrath fommen?

Gräfin. Er verfprach mir, heute wenigstens auf ein Stundchen einzusprechen. Er geht auf Commission.

Baron. Es find einige Unruhen im Lande.

Gräfin. Es wird nichts zu bedeuten haben, wenn man

sich nur vernünftig gegen die Menschen beträgt und ihnen ihren wahren Bortheil zeigt.

Friederike. Unruhen? Wer will Unruhen anfangen?

Baron. Migvergnügte Bauern, die von ihren herrschaften gebrückt werben und bie leicht Anführer finden.

Friederike. Die muß man auf den Kopf schießen. (Sie macht Bewegungen mit der Flinte.) Sehen Sie, gnädige Mama, wie mir der Magister die Flinte verwahrlost hat! Ich wollte sie doch mitnehmen, und da Sie es nicht erlaubten, wollte ich sie dem Jäger auszuheben geben. Da bat mich der Graurock so inständig, sie ihm zu lassen: sie seh so leicht, fagt' er, so bequem, er wolle sie so gut halten, er wolle so oft auf die Jagd gehen. Ich ward ihm wirklich gut, weil er so oft auf die Jagd gehen wollte, und nun, sehen Sie, sind ich sie heute in der Gesinderstube hinterm Ofen. Wie das aussieht! Sie wird in meinem Leben nicht wieder rein.

Baron. Er hatte die Zeit her mehr zu thun; er arbeitet mit an der allgemeinen Gleichheit, und da hält er wahrscheinlich die Hasen auch mit für seines Gleichen und scheut sich, ihnen was zu Leide zu thun.

Gräfin. Zieht euch an, Kinder, bamit wir nicht zu warten brauchen! Sobald ber Hofrath kommt, wollen wir effen. (Mb.)

Friederike (ihre Flinte besehend). Ich habe die Französische Revolution schon so oft verwünscht, und jest thu ichs doppelt und dreisach. Wie kann mir nun der Schaden ersest werden, daß meine Flinte rostig ist?

# Dritter Anfang.

Erfter Auftritt.

Saal im Schlosse.

Gräfin. Sofrath.

Gräfin. Ich geb es Ihnen recht aufs Gewissen, theurer Freund. Denken Sie nach, wie wir biesem unangenehmen

Processe ein Ende machen. Abre große Kenntnift der Besete. Abr Berftand und Ihre Menfdlichkeit helfen gewiß ein Mittel finden, wie wir aus biefer widerlichen Sache scheiben konnen. Ich hab es sonft leichter genommen, wenn man Unrecht hatte und im Besit mar: je nun, bacht ich, es geht ja wohl so bin, und wer bat, ift am besten bran. Seitbem ich aber bewerkt babe, wie fich Unbilligkeit von Geschlecht ju Geschlecht so leicht aufhäuft, wie großmuthige Sandlungen meistentheils nur versönlich find und der Eigennut allein gleichsam erblich wird; seitbem ich mit Augen gesehen habe, daß die menschliche Natur auf einen unglücklichen Grad gedrückt und erniedrigt, aber nicht unterdrückt und vernichtet werden kann: fo hab ich mir fest vorgenommen, jede einzelne Sandlung, die mir unbillig scheint, selbst streng zu vermeiben, und unter ben Meinigen, in Gesellschaft, bei Sofe, in ber Stadt, über solche Sandlungen meine Meinung laut ju fagen. Bu feiner Ungerechtigkeit will ich mehr schweigen, keine Rleinheit unter einem großen Scheine ertragen, und wenn ich auch unter bem verhaften Namen einer Demofratin verschrieen werben follte.

gofrath. Es ift icon, anäbige Gräfin, und ich freue mich, Sie wieder zu finden, wie ich Abschied von Ihnen genommen, und noch ausgebildeter. Sie waren eine Schulerin ber großen Männer, die uns burch ihre Schriften in Freiheit gesett haben, und nun finde ich in Ihnen einen Zögling ber großen Begebenheiten, die uns einen lebendigen Begriff geben von allem, was ber wohldenkende Staatsbürger wünschen und verabicheuen muß. Es ziemt Ihnen, Ihrem eigenen Stande Wiberpart zu halten. Ein jeder kann nur seinen eignen Stand beurtheilen und tabeln. Aller Tabel heraufwärts ober hinabwärts ift mit Nebenbegriffen und Kleinheiten vermischt, man fann nur durch seines Gleichen gerichtet werden. Aber eben beswegen, weil ich ein Burger bin, ber es zu bleiben benft, ber bas große Gewicht bes bobern Stanbes im Staate anerkennt und zu schätzen Urfache hat, bin ich auch unverföhnlich gegen die kleinlichen neidischen Neckereien, gegen ben blinden Sag, ber nur aus eigner Gelbstigkeit erzeugt wird, prätentios Prätentionen bekämpft, sich über Formalitäten formalifirt und, ohne felbst Realität zu haben, ba nur Schein sieht, wo er Glück und Folge sehen könnte. Wahrlich! wenn alle Vorzüge gelten sollen, Gesundheit, Schönheit, Jugend, Neichthum, Berstand, Talente, Klima, warum soll der Borzug nicht auch irgend eine Art von Gültigkeit haben, daß ich von einer Reihe tapferer, bekannter, ehrenvoller Bäter entsprungen bin! Das will ich sagen, da wo ich eine Stimme habe, und wenn man mir auch den verhaßten Namen eines Aristokraten zueignete.

(hier findet sich eine Luck, welche wir durch Erzählung ausfüllen. Der trodne Ernst dieser Scene wird dadurch gemildert, daß der hofrath seine Reigung zu Luisen bekennt, indem er sich bereit zeigt, ihr seine hand zu geben. Ihre frühern Berhältnisse, vor dem Umsturz, den Luisens Familie erlitt, kommen zur Sprache, so wie die stillen Bemühungen des vorzüglichen Mannes, sich und zugleich Luisen eine Existenz zu verschaffen.

Gine Scene awischen ber Gräfin, Luisen und bem hofrath giebt Belegenheit, brei schöne Charaktere näher kennen zu lernen und uns für bas, was wir in ben nächsten Auftritten erdulden sollen, vorläufig einigermaßen zu entschädigen. Denn nun versammelt fich um den Theetisch, wo Luise einschenft, nach und nach bas ganze Bersonal bes Studs, fo daß julest auch die Bauern eingeführt werden. Da man fich nun nicht enthalten fann, von Politif zu fprechen, fo thut ber Baron, welcher Leichtfinn, Frevel und Spott nicht verbergen fann, den Borichlag, fogleich eine Nationalversammlung vorzustellen. Der Hofrath wird zum Bräfidenten erwählt und die Charaftere der Mitspielenden, wie man fie schon kennt, entwickeln fich freier und heftiger. Die Gräfin, bas Söhnden mit verbundenem Ropfe neben fich, ftellt die Fürstin vor, deren Anseben geschmälert werden soll und die aus eignen liberalen Gefinnungen nachzugeben geneigt ift. Der hofrath, verftändig und gemäßigt, fucht ein Gleichgewicht zu erhalten, ein Bemühen, bas jeden Augenblick schwieriger wird. Der Baron spielt die Rolle bes Ebelmanns, ber von seinem Stande abfällt und jum Bolke übergeht. Durch seine schelmische Berftellung werden die andern gelockt, ihr Innerstes hervorzukehren. Much Berzensangelegenheiten mischen sich mit ins Spiel. Der Baron verfehlt nicht, Carolinen die schmeichelhaftesten Sachen zu sagen, die fie ju ihren schönften Gunften auslegen fann. Un ber Beftigkeit, womit Jacob die Gerechtsame des gräflichen Saufes vertheidigt, läßt fich eine ftille, unbewußte Neigung zu ber jungen Gräfin nicht verkennen. Luise fieht in allem biefem nur bie Erschütterung bes häuslichen Glücks, bem fie fich so nabe glaubt, und wenn bie Bauern mitunter schwerfällig

werben, so erheitert Bremenfeld die Scene durch seinen Dunkel, durch Geschichten und guten humor. Der Magister, wie wir ibn schon kennen, überschreitet vollkommen die Granze, und da der Baron immerfort best, läuft es endlich auf Berfönlichkeiten binaus, und als nun vollends bie Brausche bes Erbarafen als unbebeutend, ja lächerlich behandelt wird, so bricht die Gräfin los und die Sache kommt so weit, daß bem Ragi= fter aufgekündigt wird. Der Baron verschlimmert bas Uebel, und er bedient sich, da der Lärm immer stärker wird, der Gelegenheit, mehr in Carolinen zu bringen und fie zu einer heimlichen Zusammenkunft für bie Nacht zu bereben. Bei allem biesem zeigt sich die junge Gräfin entschie= ben beftig, parteiisch auf ihren Stand, hartnäckig auf ihren Besit, welche härte jedoch burch ein unbefangenes, rein natürliches und im tiefften Grunde rechtliches weibliches Wesen bis zur Liebenswürdigkeit gemilbert wird. Und so läßt fich einsehen, bag ber Act ziemlich tumultuarisch und, insofern es ber bebenkliche Gegenstand erlaubt, für bas Gefühl nicht gang unerträglich geendigt wirb. Bielleicht bedauert man, bag ber Berfaffer die Schwierigkeiten einer folchen Scene nicht jur rechten Zeit zu überwinden bemüht war.)

# Bierter Anfzug.

### Erfter Auftritt.

Bremens Wohnung.

#### Breme. Martin. Albert.

Breme. Sind eure Leute alle an ihren Posten? Sabt ihr fie wohl unterrichtet? Sind fie gutes Muths?

Martin. Sobald ihr mit ber Glode fturmt, werben fie alle ba febn.

Breme. So iste recht! Wenn im Schlosse bie Lichter alle aus sind, wenn es Mitternacht ist, soll es gleich angehen. Unser Glück ists, daß ber Hofrath fort geht. Ich fürchtete sehr, er möchte bleiben und uns ben ganzen Spaß verderben.

Albert. Ich fürchte so noch immer, es geht nicht gut ab. Es ist mir schon zum voraus bange, die Glode zu hören.

Breme. Sehb nur ruhig! Habt Ihr nicht heute selbst gehört, wie übel es jetzt mit den vornehmen Leuten steht? Habt Ihr gehört was wir der Gräfin alles unters Gesicht gesagt haben?

artin. Es war ja aber nur gum Spaß.

Albert. Es war ichon jum Spage grob genug.

Breme. Habt Ihr gehört, wie ich eure Sache zu verfeche ten weiß? Wenns Ernst gilt, will ich so vor den Kaiser treten. Und was sagt Ihr zum Herrn Magister, hat sich der nicht auch wacker gehalten?

Albert. Sie habens euch aber auch brav abgegeben. Ich bachte zuletzt, es würde Schläge setzen, und unsere gnädige Comztesse, wars doch, als wenn ihr seliger Herr Bater leibhaftig da stünde.

Breme. Last mir das Enabige weg! es wird sich balb nichts mehr zu gnädigen haben. Seht, hier hab ich die Briefe schon fertig, die schick ich in die benachbarten Gerichtsbörfer. Sobalds hier losgeht, sollen die auch stürmen und rebellern und auch ihre Nachbarn auffordern.

Martin. Das fann mas werben.

Breme. Freilich! Und alsdann Ehre, dem Ehre gebührt! Euch, meine lieben Kinder. Ihr werdet als die Befreier des Landes angesehen.

Martin. Ihr, herr Breme, werdet das größte Lob das von tragen.

Breme. Rein, das gehört sich nicht: es muß jest alles ge-

Martin. Indeffen habt Ihre boch angefangen.

Ereme. Gebt mir die Hände, brave Männer! So standen einst die drei großen Schweizer, Wilhelm Tell, Walther Staubbach, Fürst von Uri, die standen auf dem Grütliberg beisammen und schwuren den Thrannen ewigen Haß und ihren Mitgenossen ewige Freiheit. Wie oft hat man diese wackern helden gemalt und in Kupfer gestochen! Auch uns wird diese Ehre widersahren. In dieser Bositur werden wir auf die Nachwelt kommen.

Martin. Die Ihr euch bas alles fo benten fonnt!

Albert. Ich fürchte nur, daß wir im Karrn eine bofe Goethe, Berte. Auswahl. XVIII.

Figur machen können. Horcht! Es klingelt jemand. Mir zittert bas Herz im Leibe, wenn sich nur was bewegt.

Breme. Schämt euch! Ich will aufziehen. Es wird ber Magister sehn, ich habe ihn herüber bestellt. Die Gräfin hat ihm den Dienst aufgesagt; die Comtesse hat ihn sehr beleidigt. Wir werden ihn leicht in unsere Partei ziehen. Wenn wir einen Geistlichen unter uns haben, sind wir unserer Sache besto gewisser.

Martin. Ginen Geiftlichen und Gelehrten.

Breme. Was die Gelehrsamkeit betrifft, geb ich ihm nichts nach, und besonders hat er weit weniger politische Lectüre als ich. Alle die Chroniken, die ich von meinem seligen Großvater geerbt habe, waren in meiner Jugend schon durchgelesen, und das Theatrum Europäum kenn ich in: und auswendig. Wer recht versteht was geschehen ist, der weiß auch was geschieht und geschehen wird. Es ist immer einerlei; es passirt in der Welt nichts Neues. Der Magister kommt. Halt! wir müssen ihn seierlich empkangen. Er muß Respect vor uns kriegen. Wir stellen setzt die Repräsentanten der ganzen Nation gleichsam in Nuce vor. Setzt euch!

(Er setzt brei Stühle auf die eine Seite des Theaters, auf die andere Ginen Stuhl. Die beiden Schulzen setzen sich, und wie der Magister hereintritt, setzt sich Breme geschwind in ihre Mitte und nimmt ein gravitätisches Wesen an.)

## Bweiter Auftritt.

## Die Borigen. Der Magifter.

Magifter. Guten Morgen, herr Breme! Bas giebts Neues? Sie wollen mir etwas Bichtiges vertrauen, fagten Sie.

Breme. Etwas sehr Wichtiges, gewiß! Setzen Sie sich! (Der Magister will ben einzelnen Stuhl nehmen und zu ihnen rücken.) Nein, bleiben Sie dort, sitzen Sie dort nieder! Wir wissen noch nicht, ob Sie an unserer Seite niedersitzen wollen.

Magister. Eine wunderbare Vorbereitung.

Sie find ein Mann, ein freigeborner, ein freibenkender, ein geiftlicher, ein ehrwürdiger Mann. Sie find ehr= würdig, weil Sie geiftlich find, und noch ehrwürdiger, weil Sie frei find. Sie find frei, weil Sie ebel find, und find ichatbar, weil Sie frei sind. Und nun! Was haben wir erleben muffen! Wir sahen Sie verachtet, wir sahen Sie beleidigt; aber wir haben zugleich Ihren edeln Born geseben, einen edeln Born, aber ohne Wirkung. Glauben Sie, daß wir Ihre Freunde find, fo glauben Sie auch, daß sich unser Berz im Busen umkehrt, wenn wir Sie verkehrt behandelt sehen. Ein ebler Mann und verbobnt, ein freier Mann und bebroht, ein geiftlicher Mann und verachtet, ein treuer Diener und verstoßen! Zwar verhöhnt von Leuten, die felbst Sohn verdienen, verachtet von Menschen, die feiner Achtung werth find, verstoßen von Undankbaren, beren Wohlthaten man nicht genießen möchte, bedroht von einem Kinde, von einem Mädchen! - Das scheint freilich nicht viel zu bebeuten; aber wenn Ihr bebenkt, daß dieses Mädchen kein Mädden, sonbern ein eingefleischter Satan ift, bag man fie Legion nennen follte - benn es find viele taufend ariftofratische Geifter in fie gefahren — so seht Ihr beutlich, was uns von allen Ariftokraten bevorsteht, Ihr seht es, und wenn Ihr klug seyd; fo nehmt Ihr eure Makregeln.

Magister. Wozu soll diese sonderbare Rede? Wohin wird euch der seltsame Eingang führen? Sagt Ihr das, um meinen Born gegen diese verdammte Brut noch mehr zu erhisen, um meine auss äußerste getriebene Empfindlickseit noch mehr zu reizen? Schweigt stille! Wahrhaftig, ich wüßte nicht, wozu mein gekränktes Herz sest nicht alles fähig wäre. Was? Nach so vielen Diensten, nach so vielen Ausopferungen mir so zu begegnen, mich vor die Thüre zu setzen! Und warum? Wegen einer elenden Beule, wegen einer gequetschten Nase, mit der so viele hundert Kinder auf und davon springen. Aber es kommt eben recht, eben recht! Sie wissen nicht, die Großen, wen sie in uns beleidigen, die wir Zungen, die wir Febern haben.

Breme. Dieser edle Born ergett mich, und fo frage ich bich benn im Namen aller ebeln, freigebornen, ber Freiheit werthen

Menschen, ob Ihr biese Zunge, biese Feber von nun an dem Dienste ber Freiheit völlig widmen wollt?

magifter. D ja, ich will, ich werbe!

Breme. Daß Ihr keine Gelegenheit versaumen wollt, zu dem edeln Zwecke mitzuwirken, nach dem jetzt die ganze Menschheit emporstrebt.

Magifter. 3ch gebe euch mein Wort.

Areme. So gebt mir eure Hand, mir und diesen Männern! Magifter. Einem jeden; aber was haben diese armen Leute, die wie Sklaven behandelt werden, mit der Freiheit zu thun?

Breme. Sie sind nur noch eine Spanne dabon, nur so breit als die Schwelle des Gefängnisses ist, an dessen eröffneter Thure sie stehen.

Magifter. Die?

Breme. Der Augenblick ist nahe, die Gemeinden sind versammelt, in einer Stunde sind sie hier. Wir überfallen das Schloß, nöthigen die Gräfin zur Unterschrift des Recesses und zu einer eidlichen Versicherung, daß künftighin alle drückende Lasten aufgehoben sehn sollen.

Magifter. 3ch erftaune!

Breme. Da habe ich nur noch ein Bedenken wegen bes Eids. Die vornehmen Leute glauben nichts mehr. Sie wird einen Sid schwören und sich bavon entbinden lassen. Man wird ihr beweisen, daß ein gezwungener Eid nichts gelte.

Magister. Dafür will ich Rath schaffen. Diese Menschen, bie sich über alles wegsetzen, ihres Gleichen behandeln wie das Bieh, ohne Liebe, ohne Mitseid, ohne Furcht frech in den Tag hineinleben, so lange sie mit Menschen zu thun haben, die sie nicht schätzen, so lange sie von einem Gott sprechen, den sie nicht erkennen, dieses übermüthige Geschlecht kann sich doch von dem geheimen Schauer nicht losmachen, der alle lebendige Kräfte der Natur durchschwebt, kann die Verbindung sich nicht läugnen, in der Worte und Wirkung, That und Folge ewig mit einander bleiben. Laßt sie einen seierlichen Sid thun!

martin. Gie foll in ber Rirche fchworen.

Breme. Rein, unter freiem Simmel.

Magifter. Das ift nichts. Diefe feierlichen Scenen rühren

nur die Einbildungstraft. Ich will es euch anders lehren. Umgebt sie, laßt sie in eurer Mitte die Hand auf ihres Sohnes Haupt legen, bei diesem geliebten Haupte ihr Versprechen betheuern und alles Uebel, was einen Menschen betreffen kann, auf dieses kleine Gefäß herabrusen, wenn sie unter irgend einem Vorwande ihr Versprechen zurücknähme, oder zugäbe, daß es vereitelt würde.

Breme. Berrlich!

Martin. Schredlich!

Albert. Glaubt mir, fie ift auf ewig gebunden.

Breme. Ihr follt zu ihr in ben Kreis treten und ihr Gewiffen icharfen.

Magister. An allem, was Ihr thun wollt, nehm ich Anstheil; nur sagt mir, wie wird man es in der Residenz ansehen? Wenn sie euch Oragoner schicken, so sehd ihr alle gleich verstoren.

Martin. Da weiß herr Breme ichon Rath.

Albert. Ja, was bas für ein Ropf ift!

Magifter. Rlart mich auf!

Breme. Ja, ja, das ists nun eben, was man hinter Hermann Breme dem Zweiten nicht sucht. Er hat Connexionen, Berbindungen, da wo man glaubt, er habe nur Kunden. So viel kann ich euch nur sagen, und es wissens diese Leute, daß der Fürst selbst eine Revolution wünscht.

Magifter. Der Fürft?

Breme. Er hat die Gesinnungen Friedrichs und Josephs, der beiden Monarchen, welche alle wahren Demokraten als ihre Heiligen anbeten sollten. Er ist erzürnt zu sehen, wie der Bürger- und Bauernstand unterm Druck des Abels seufzt, und leider kann er selbst nicht wirken, da er von lauter Aristokraten umgeben ist. Haben wir uns nur aber erst legitimirt, dann setzt er sich an unsere Spize, und seine Truppen sind zu unsern Diensten und Breme und alle brave Männer sind an seiner Seite.

Magifter. Wie habt Ihr bas alles erforscht und gethan, und habt euch nichts merken laffen?

Breme. Man muß im Stillen viel thun, um bie Welt gu

überraschen. (Er geht ans Fenster.) Wenn nur erst ber Hofrath fort wäre, dann solltet Ihr Wunder sehen.

Martin (auf Bremen beutenb). Nicht wahr, bas ist ein Mann! Albert. Er kann einem recht Herz machen.

Breme. Und, lieber Magister, die Verdienste, die Ihr euch diese Nacht erwerbt, durfen nicht unbelohnt bleiben. Bir arbeiten heute fürs ganze Vaterland. Von unserm Dorfe wird die Sonne der Freiheit aufgehen. Wer hätte das gedacht!

Magifter. Befürchtet Ihr feinen Widerftand?

Breme. Dafür ift schon gesorgt. Der Amtmann und die Gerichtsdiener werden gleich gefangen genommen. Der Hofrath geht weg; die paar Bedienten wollen nichts sagen und der Baron ist nur der einzige Mann im Schlosse: den locke ich durch meine Tochter herüber ins Haus und sperre ihn ein die alles vorbei ist.

Martin. Wohl ausgebacht.

Magifter. Ich verwundere mich über eure Klugheit.

Breme. Ru, nu! wenn es Belegenheit giebt, fie ju zeigen, follt Ihr noch mehr seben, besonders mas die auswärtigen Ungelegenheiten betrifft. Glaubt mir, es geht nichts über einen guten Chirurgus, befonders wenn er babei ein geschickter Barbier ift. Das unverständige Bolf spricht viel von Bartkrakern und bebenkt nicht, wie viel bazu gehört, jemanden zu barbieren eben baß es nicht frage. Glaubt mir nur, es wird zu nichts mehr Politik erfordert, als den Leuten den Bart zu pupen, ihnen biese garftigen, barbarischen Excremente ber Natur, biese Barthaare, womit fie das männliche Kinn täglich verunreinigt, hinwegzunehmen und ben Mann baburch an Geftalt und Sitten einer glattwangigen Frau, einem garten, liebenswürdigen Jungling ähnlich zu machen. Komme ich bereinst bazu, mein Leben und Meinungen aufzusetzen, so soll man über die Theorie der Barbierkunft erstaunen, aus der ich zugleich alle Lebens: und Klugheitsregeln herleiten will.

magifter. Ihr seyd ein originaler Kopf.

Breme. Ja, ja, bas weiß ich wohl, und beswegen habe ich auch ben Leuten verziehen, wenn sie mich oft nicht begreifen konnten, und wenn sie, albern genug, glaubten mich zum Besten zu haben. Aber ich will ihnen zeigen, daß wer einen rechten Seifenschaum zu schlagen weiß, wer mit Leichtigkeit, Bequem- lichkeit und Gewandtheit der Finger einzuseifen, den sprödesten Bart zahm zu machen versteht; wer da weiß, daß ein frisch abgezogenes Messer eben so gut rauft als ein stumpses, wer mit dem Strich oder wider den Strich die Haare wegnimmt, als wären sie gar nicht dagewesen; wer dem warmen Wasser zum Abwaschen die gehörige Temperatur verleiht und selbst das Abtrocknen mit Gefälligkeit verrichtet, und in seinem ganzen Bernehmen etwas Zierliches darstellt — das ist kein gemeiner Mensch, sondern er muß alle Eigenschaften besitzen, die einem Minister Stre machen.

Albert. Ja, ja, es ist ein Unterschied zwischen Barbier und Barbier.

Martin. Und Herr Breme besonders, das ist bir eine ordentliche Luft.

Breme. Nu, nu! es wirb sich zeigen. Es ist bei ber ganzen Runft nichts Unbebeutendes. Die Art, den Scheersack auszund einzukramen, die Art die Geräthschaften zu halten, ihn unterm Arm zu tragen — Ihr sollt Wunder hören und sehen. Nun wirds aber Zeit, daß ich meine Tochter vorkriege. Ihr Leute, geht an eure Posten! Herr Magister, halten Sie sich in der Nähe!

Magifter. Ich gehe in den Gasthof, wohin ich gleich meine Sachen habe bringen lassen als man mir im Schlosse übel begegnete.

Breme. Wenn Sie stürmen hören, so solls Ihnen frei stehen, sich zu uns zu schlagen, ober abzuwarten ob es uns glückt, woran ich gar nicht zweifle.

Magifter. Ich werbe nicht fehlen.

Breme. So lebt benn wohl und gebt aufs Zeichen Acht!

# Dritter Auftritt.

Breme allein.

Wie wurde mein felger Grofvater sich freuen, wenn er sehen konnte, wie gut ich mich in bas neue Sandwerk schiede!

Glaubt boch der Magister schon, daß ich große Connexionen bei Hose babe. Da sieht man, was es thut, wenn man sich Credit zu machen weiß. Run muß Caroline kommen. Sie hat das Kind so lange gewartet; ihre Schwester wird sie ablösen. Da ist sie.

# Dierter Auftritt.

### Breme. Caroline.

Breme. Wie befindet fich ber junge Graf?

Caroline. Recht leiblich. Ich habe ihm Märchen erzählt, bis er eingeschlafen ift.

Breme. Was giebts fonft im Schloffe?

Caroline. Nichts Merkwürdiges.

Breme. Der Hofrath ift noch nicht weg?

Caroline. Er scheint Anftalt zu machen. Sie binden eben ben Mantelsack auf.

Breme. Saft bu ben Baron nicht geseben?

Caroline. Nein, mein Bater.

Breme. Er hat dir heute in der Nationalversammlung allerlei in die Ohren geraunt?

Caroline. Ja, mein Bater.

Breme. Das eben nicht bie ganze Nation, sondern meine Tochter Caroline betraf?

Caroline. Freilich, mein Bater.

Breme. Du haft bich boch klug gegen ihn zu benehmen gewußt?

Caroline. D gewiß.

Breme. Er hat wohl wieber ftart in bich gebrungen?

Caroline. Wie Sie benken können.

Breme. Und du hast ihn abgewiesen?

Caroline. Wie fiche giemt.

Breme. Wie ich es von meiner trefflichen Tochter erwarten barf, die ich aber auch mit Ehre und Glück überhäuft und für ihre Tugend reichlich belohnt sehen werde.

Caroline. Wenn Sie nur nicht vergebens hoffen!

Breme. Rein, meine Tochter! ich bin eben im Begriff, einen großen Anschlag auszuführen, wozu ich beine Gulfe brauche.

Caroline. Bas meinen Sie, mein Bater?

Breme. Es ist biefer verwegenen Menschenrace ber Untergang gebroht.

Caroline. Bas fagen Sie?

Breme. Setze bich nieder und schreib!

Caroline. Bas?

Breme. Ein Billet an ben Baron, daß er kommen foll.

Caroline. Aber wozu?

Breme. Das will ich bir schon sagen. Es soll ihm kein Leibs wiberfahren, ich sperre ihn nur ein.

Caroline. D himmel!

Breme. Was giebts?

Caroline. Soll ich mich einer solchen Berrätherei schulbig machen?

Breme. Nur geschwind!

Caroline. Wer foll es benn hinüber bringen?

Breme. Dafür laß mich forgen.

Caroline. Ich fann nicht.

Breme. Zuerst eine Kriegslist. (Er zündet eine Blendlaterne an und löscht das Licht aus.) Geschwind, nun schreib! ich will bir leuchten.

Caroline (für sich). Wie soll bas werben? Der Baron wird sehen, baß bas Licht ausgelöscht ist; er wird auf bas Reichen kommen.

Breme (zwingt fie zum Sipen). Schreib! "Luise bleibt im Schlosse, mein Bater schläft. Ich lösche bas Licht aus, kommen Sie!" Caroline (wiberstrebenb). Ich schreibe nicht.

# Sünfter Auftritt.

Die Borigen. Der Baron am Fenfter.

Baron. Caroline!

Breme. Was ist das? (Er schiebt bie Blendlaterne zu und halt Carolinen fest, die aufstehen will.)

Baron (wie oben). Caroline! Sind Sie nicht hier? (Er steigt herein.) Stille! Wo bin ich? Daß ich nicht fehlgehe. Gleich bem Fenster gegenüber ist des Baters Schlaszimmer, und hier rechts, an der Wand, die Thüre in der Mädchen Kammer. (Er tappt an der Seite hin und trifft die Thüre.) Hier ist sie, nur angelehnt. D wie gut sich der blinde Cupido im Dunkeln zu sinden weiß! (Er geht tinein.)

Breme. In die Falle! (Er schiebt die Blendlaterne auf, eilt nach der Kammerthüre und stößt den Riegel vor.) So recht, und das Borlegeschloß ist auch schon in Bereitschaft. (Er legt ein Schloß vor.) Und du Nichtswürdige! So verräthst du mich!

Caroline. Mein Bater!

Breme. So heuchelst bu mir Bertrauen vor? Baron (inwendia). Caroline! Mas beikt bas?

Caroline. Ich bin bas unglücklichfte Mabchen unter ber Sonne.

Breme (laut an ber Thure). Das heißt, daß Sie hier schlafen werden, aber allein.

Baron (inwendig). Nichtswürdiger! Machen Sie auf, herr Breme! ber Spaß foll Ihnen theuer zu stehen tommen.

Breme (laut). Es ist mehr als Spaß, es ist bitterer Ernst. Caroline (an ber Thüre). Ich bin unschuldig an dem Berrath! Breme. Unschuldig? Berrath?

Caroline (an ber Thüre knieenb). O, wenn du sehen könntest, mein Geliebter, wie ich hier vor dieser Schwelle liege, wie ich untröstlich meine Hände ringe, wie ich meinen grausamen Bater bitte! — Machen Sie auf, mein Bater! — Er hört nicht, er sieht mich nicht an. — O mein Geliebter, habe mich nicht im Berdacht! ich bin unschuldig.

Breme. Du unschulbig? Nieberträchtige, feile Dirne! Schanbe beines Baters! Ewiger schändenber Fleden in bem Ehrenkleib, bas er eben in diesem Augenblicke angezogen hat. Steh auf, hör auf zu weinen, daß ich dich nicht an den Haaren von der Schwelle wegziehe, die du, ohne zu erröthen, nicht wieder betreten solltest. Wie! In dem Augenblick, da Breme sich den größten Männern des Erdbodens gleich setzt, erniedrigt sich seine Tochter so sehr!

Caroling. Berftogt mich nicht, verwerft mich nicht, mein Bater! Er that mir die heiligsten Bersprechungen.

Breme. Rebe mir nicht bavon! ich bin außer mir. Bas? ein Madden, das fich wie eine Bringeffin, wie eine Königin aufführen follte, vergißt fich fo gang und gar? Ich halte mich faum, daß ich dich nicht mit Fäuften schlage, nicht mit Füßen Bier hinein! (Er ftößt fie in sein Schlafzimmer.) Dieß Französische Schloß wird dich wohl verwahren. Von welcher Buth fühl ich mich bingeriffen! Das ware bie rechte Stimmung, um die Glode ju gieben. - Doch nein, faffe bich, Breme! -Bebenke, daß die größten Menschen in ihrer Familie manchen Berdruß gehabt haben. Schäme bich nicht einer frechen Tochter und bebenke, daß Raifer Augustus in eben bem Augenblick, mit Berftand und Macht, die Welt regierte, ba er über die Bergehungen seiner Julie bittere Thränen vergoß. Schäme bich nicht ju weinen, daß eine solche Tochter dich hintergangen bat! aber bedenke auch zugleich, daß der Endzweck erreicht ift, daß der Widersacher eingesverrt verzweifelt und daß beiner Unternehmung ein glüdliches Ende bevorsteht.

# Sechster Auftritt.

Saal im Schlosse, erleuchtet.

Friederite mit einer gezogenen Buchfe. Jacob mit einer Flinte.

Friederike. So ists recht, Jacob; du bift ein braver Bursche. Wenn du mir die Flinte zurecht bringst, daß mir der Schulfuchs nicht gleich einfällt, wenn ich sie ansehe, sollst du ein gut Trinkgeld haben.

Jacob. Ich nehme sie mit, gnädige Gräfin, und will mein Bestes thun. Gin Trinkgelb brauchts nicht, ich bin Ihr Diener für ewig.

Friederike. Du willst in der Nacht noch fort; es ist dunkel und regnicht; bleib doch beim Jäger!

Jacob. Ich weiß nicht wie mir ist; es treibt mich etwas fort. Ich habe eine Art von Ahnung.

friederike. Du fiehft boch fonft nicht Gespenfter.

Jacob. Es ift auch nicht Ahnung, es ist Bermuthung. Mehrere Bauern sind beim Chirurgus in der Nacht zusammen gekommen; sie hatten mich auch eingeladen, ich ging aber nicht hin: ich will keine Händel mit der gräflichen Familke. Und jest wollt ich boch, ich wäre hingegangen, damit ich wüßte was sie vorhaben.

Friederike. Nun was wirds seyn? es ist die alte Processe geschichte.

Jacob. Nein, nein, es ift mehr! Lassen Sie mir meine Grille: es ist für Sie, es ist für bie Ihrigen, daß ich besforgt bin. (Geht ab.)

# Biebenter Anftritt.

Friederite, nachher die Grafin und der Sofrath.

Friederike. Die Büchse ist noch wie ich sie verlassen habe; bie hat mir der Jäger recht gut versorgt. Ja, das ist auch ein Jäger, und über die geht nichts. Ich will sie gleich laden und morgen früh bei guter Tagezeit einen Hirsch schießen. (Sie beschäftigt sich an einem Tische, worauf ein Armseuchter steht, mit Pulverzhorn, Lademaß, Pflaster, Kugel, Hammer, und lädt die Büchse ganz langsam und methodisch.)

Gräfin. Du hast schon wieder das Pulverhorn beim Licht: wie leicht kann eine Schnuppe herunterfallen! Sey doch ver-nünftig! du kannst dich unglücklich machen!

Friederike. Lassen Sie mich, liebe Mutter! ich bin schon vorsichtig. Wer sich vor bem Bulver fürchtet, muß nicht mit Bulver umgeben.

Gräfin. Sagen Sie mir, lieber Hofrath, ich habe es recht auf dem Herzen: könnten wir nicht einen Schritt thun, wenigstens bis Sie zurudkommen?

gofrath. Ich verehre in Ihnen diese heftigkeit, bas Gute zu wirken und nicht einen Augenblid zu zaubern.

Grafin. Mas ich einmal für Recht erkenne, möcht ich auch gleich gethan sehen. Das Leben ift so kurz und bas Gute wirkt so langsam.

fofrath. Wie meinen Sie benn?

Grafin. Sie sind moralisch überzeugt, daß der Amtmann in dem Kriege das Document bei Seite gebracht hat. —

Friederike (heftig). Sind Sie's?

Hofrath. Nach allen Anzeichen kann ich wohl sagen, es ist mehr als Vermuthung.

Grafin. Sie glauben, bag er es noch ju irgend einer Ab- ficht verwahre?

Friederike (wie oben). Glauben Sie?

Kofrath. Bei der Berworrenheit seiner Rechnungen, bei der Unordnung des Archivs, bei der ganzen Art, wie er diesen Rechtshandel benutzt hat, kann ich vermuthen, daß er sich einen Rückzug vorbehält, daß er vielleicht, wenn man ihn von dieser Seite drängt, sich auf die andere zu retten und das Document dem Gegentheile für eine ansehnliche Summe zu verhandeln denkt.

Gräfin. Wie war es, man suchte ihn durch Gewinnst zu locken? Er wünscht, seinen Neffen substituirt zu haben; wie war es, wir versprächen diesem jungen Menschen eine Belohnung, wenn er zur Probe das Archiv in Ordnung brächte, besonders eine ansehnliche, wenn er das Document aussindig machte? Man gabe ihm Hoffnung zur Substitution. Sprechen Sie ihn noch ehe Sie fort gehen; indes, bis Sie wiederkommen, richtet sichs ein.

Hofrath. Es ist zu spät, ber Mann ist gewiß schon zu Bette. Gräfin. Glauben Sie bas nicht! So alt er ist, paßt er Ihnen auf bis Sie in ben Wagen steigen. Er macht Ihnen noch in völliger Kleidung seinen Scharrfuß und versäumt gewiß nicht, sich Ihnen zu empfehlen. Lassen wir ihn rufen!

Friederike. Laffen Sie ibn rufen, man muß boch seben wie er fich gebarbet.

hofrath. Ich bins zufrieden.

Friederike (Mingelt und fagt zum Bebienten, ber hereinkommt). Der Amtmann möchte boch noch einen Augenblick herüber kommen!

Gräfin. Die Augenblicke sind kostbar. Wollen Sie nicht indes noch einen Blick auf die Papiere werfen, die sich auf diese Sache beziehen? (Zusammen ab.)

### Achter Auftritt.

### Friederike allein, nachher der Amtmann.

Friederike. Das will mir nicht gefallen: sie sind überzeugt, daß er ein Schelm ift, und wollen ihm nicht zu Leibe; sie sind überzeugt, daß er sie betrogen, ihnen geschadet hat, und wollen ihn belohnen. Das taugt nun ganz und gar nichts. Es wäre besser, daß man ein Exempel statuirte. — Da kommt er eben recht.

Amtmann. Ich höre, daß bes herrn Hofraths Wohlgeboren noch vor Ihrer Abreise mir etwas zu sagen haben. Ich komme, bessen Befehle zu vernehmen.

Friederike (indem sie die Büchse nimmt). Verziehen Sie einen Augenblick! er wird gleich wieder hier sehn. (Sie schüttet Pulver auf die Pfanne.)

Amtmann. Das machen Sie ba, gnäbige Gräfin?

Friederike. Ich habe die Buchse auf morgen früh geladen; ba soll ein alter Hirsch fallen.

Amtmann. Gi, ei! Schon heute geladen und Pulver auf die Pfanne, das ift verwegen! Wie leicht kann da ein Ungludgeschehen!

Friederike. Gi was! Ich bin gern fig und fertig. (Sie bebt bas Gewehr auf und halt es, gleichsam zufällig, gegen ihn.)

Amtmann. Gi, gnäbige Gräfin! fein gelaben Gewehr jemals auf einen Menschen gehalten! Da kann ber Bose sein Spiel haben.

Friederike (in ber vorigen Stellung). Hören Sie, herr Amtmann, ich muß Ihnen ein Wort im Bertrauen sagen — daß Sie ein erzinfamer Spisbube find.

Amtmann. Belche Ausdrude, meine Gnäbige! - Thun Sie bie Buchfe meg!

Friederike. Rühre bich nicht vom Plat, verdammter Rerl! Siehst bu, ich spanne! siehst bu, ich lege an! Du haft ein Document gestohlen —

Amtmaun. Gin Document? Ich weiß von feinem Do-

Friederike. Siehst bu, ich steche! es geht alles in ber Ordnung, und wenn du nicht auf der Stelle das Document herausgiehst, oder mir anzeigst wo es sich befindet, oder was mit ihm vorgefallen, so rühr ich diese kleine Nadel und du bist auf der Stelle mausetodt.

Amtmann. Um Gotteswillen!

friederike. Wo ift bas Document?

Amtmann. Ich weiß nicht. — Thun Sie bie Buchse weg! — Sie konnten aus Berseben —

Friederike (wie oben). Aus Bersehen ober mit Willen bist bu tobt. Rebe, wo ist bas Document?

Amtmann. Es ift - verschloffen.

# Mennter Anftritt.

### Gräfin. Sofrath. Die Borigen.

Grafin. Bas giebte bier?

hofrath. Bas machen Sie?

Friederike (immer zum Amtmann). Rühren Sie sich nicht, oder Sie sind bes Todes! wo verschlossen?

Amtmann. In meinem Bulte:

friederike. Und in bem Bulte mo?

Amtmann. Zwischen einem Doppelboben.

friederike. Wo ift ber Schuffel?

Amtmann. In meiner Tasche.

friederike. Und wie geht ber doppelte Boben auf?

Amtmann. Durch einen Druck an ber rechten Seite.

Friederike. Heraus ben Schlüssel!

Amtmann. Hier ift er.

Friederike. Hingeworfen! (Der Amtmann wirft ihn auf bie Erbe.) Und bie Stube?

Amtmann. Ift offen.

friederike. Ber ift brinnen?

Amtmann. Meine Magd und mein Schreiber.

Friederike. Sie haben alles gehört, herr hofrath. Ich habe Ihnen ein umftändliches Gespräch erspart. Nehmen Sie

ben Schlüssel und holen Sie bas Document! Bringen Sie es nicht zurud, so hat er gelogen, und ich schieße ihn barum tobt.

Hofrath. Lassen Sie ihn mitgehen; bedenken Sie, was Sie thun!

Friederike. Ich weiß, was ich thue. Machen Sie mich nicht wild und gehen Sie! (Hofrath ab.)

Gräfin. Meine Tochter, bu erschrechft mich. Thu bas Gewehr weg!

Friederike. Gewiß nicht eher als bis ich bas Document sehe.

Gräfin. Borft bu nicht? Deine Mutter befiehlts.

Friederike. Und wenn mein Bater aus bem Grabe auf- ftunbe, ich gehorchte nicht.

Gräfin. Wenn es losginge!

friederike. Welch Unglud mare bas?

Amtmann. Es wurde Sie gereuen.

Friederike. Gewiß nicht. Erinnerst bu bich noch, Nichtswürdiger, als ich vorm Jahr im Zorn nach dem Jägerburschen schoß, der meinen Hund prügelte, erinnerst du dich noch, da ich ausgescholten wurde und alle Menschen den glücklichen Zufall priesen, der mich hatte fehlen lassen, da warst du's allein, der hämisch lächelte und sagte: Was war es denn gewesen? Ein Kind aus einem vornehmen Hause! Das ware mit Geld abzuthun. Ich bin noch immer ein Kind, ich bin noch immer aus einem vornehmen Hause; so müßte das auch wohl mit Geld abzuthun sehn.

hofrath (tommt jurud). Sier ift bas Document.

Friederike. Ift es? (Sie bringt bas Gewehr in Rub.)

Grafin. Ifts möglich?

Amtmann. Dich Unglücklicher!

Friederike. Geh, Elender! daß beine Gegenwart meine Freude nicht vergälle!

hofrath. Es ist bas Original.

Friederike. Geben Sie mirs! Morgen will ichs ben Gemeinden selbst zeigen und sagen, daß ichs ihnen erobert habe.

Gräfin (fie umarmenb). Meine Tochter!

Friederike. Wenn mir ber Spaß nur bie Luft an ber Jagd nicht verdirbt! Solch ein Wildpret schieß ich nie wieber!

# Fünfter Aufzug.

### Racht, trüber Monbicein.

Das Theater stellt einen Theil des Parks vor, der früher beschrieben worden. Rauhe, steile Felsenbanke, auf denen ein versallenes Schloß. Natur und Mauerwerk ineinander verschränkt. Die Ruine, so wie die Felsen mit Bäumen und Büschen bewachsen. Sine dunkte Klust deutet auf höhlen, wo nicht gar unterirdische Gänge.

Friederike sackeltragend, die Büchse unterm Arm, Pistolen im Gürtel, tritt aus der höhle, umherspürend. Ihr folgt die Gräfin, den Sohn an der hand. Auch Luise. Sodann der Bediente, mit Kästichen beschivert. Man ersährt, daß von hier ein unterirdischer Gang zu den Gewölben des Schlosses reicht, daß man die Schlospforten gegen die andringenden Bauern verriegelt, daß die Gräfin verlangt habe, man solle ihnen aus dem Fenster das Document ankündigen und zeigen und so alles beilegen. Friederike jedoch seh nicht zu bewegen gewesen, sich in irgend eine Capitulation einzulassen, noch sich einer Gewalt, selbst nach eigenen Absichten, zu fügen. Sie habe vielmehr die Ihrigen zur Flucht genöthigt, um auf diesem geheimen Wege ins Freie zu gelangen und den benachbarten Sit eines Anverwandten zu erreichen. Sben will man sich auf den Weg machen, als man oben in der Ruine Licht sieht, ein Geräusch hört. Man zieht sich in die höhle zurück.

herunter kommen Jacob, ber hofrath und eine Partei Bauern. Jacob hatte sie unterwegs angetroffen und sie zu Gunsten ber herrssichaft zu bereben gesucht. Der Wagen bes wegsahrenben hofraths war unter sie gekommen. Dieser würdige Mann verbindet sich mit Jacob und kann bas hauptargument, daß ber Originalreceß gesunden seh, allen übrigen Beweggründen hinzusügen. Die aufgeregte Schar wird beruhigt, ja sie entschließt sich, den Damen zu hülfe zu kommen.

Friederike, die gelauscht hat, nun von allem unterrichtet, tritt unter sie, dem Hofrath und dem jungen Landmann sehr willkommen, auch den übrigen durch die Borzeigung bes Documents höchst erwünscht.

Gine früher ausgesendete Patrouille dieses Trupps kommt zurück und melbet, daß ein Theil der Aufgeregten vom Schlosse her im Ansmarsche seh. Alles verbirgt sich, theils in die Höhle, theils in Felsen und Gemäuer.

Breme mit einer Anzahl bewaffneter Bauern tritt auf, schilt auf ben Magister, daß er außen geblieben, und erklärt die Ursache warum er einen Theil der Mannschaft in den Gewölben des Schlosses gelassen und mit dem andern sich hieher versügt. Er weiß das Geheimniß des unterirdischen Ganges und ist überzeugt, daß die Familie sich darein versteckt, und dieß giedt die Gewißheit, ihrer habhaft zu werden. Sie zünden Fackln an und sind im Begriff in die Höhle zu treten. Friederike, Jacob, der Hofrath erschenn in dem Augenblicke bewassent, so wie die übrige Menge.

Breme sucht ber Sache eine Bendung, durch Beispiele aus ber alten Geschichte, zu geben, und thut sich auf seine Sinfälle viel zu Gute, da man sie gelten läßt, und als nun das Document auch hier seine Birkung nicht versehlt, so schließt das Stüd zu allgemeiner Zufriedenzheit. Die vier Personen, beren Gegenwart einen unangenehmen Sindruck machen könnte: Caroline, der Baron, der Magister und der Amtmann kommen nicht mehr zum Borschein.

# Des Epimenides Erwachen.

Gin Feftfpiel.

Und mir entgegnet was mich sonst entzückte: Der Leier Klang, ber Tone süßes Licht, Und, was mich schnell ber Wirklickeit entrückte, Bald ernst, bald frohgemuth, ein Kunstgesicht; Und das den Pergamenten Aufgedrückte, Ein unergründlich schweres Leichtgewicht: Der Sterne Kreis erhebt den Blick nach oben, Und alle wollen nur das Sine loben.

Und Glück und Unglück tragen so sich besser; Die eine Schale sinkt, die andre steigt, Das Unglück mindert sich, das Glück wird größer, So auf den Schultern trägt man beide leicht! Da leere das Geschick die beiden Fässer, Der Segen trifft, wenn Fluch uns nie erreicht: Wir sind für stets dem guten Geist zu Theile, Der bose selbst, er wirkt zu unserm Heile.

So ging es mir! Mög es Euch so ergehen, Daß aller Haß sich augenblicks entfernte, Und wo wir noch ein dunkles Wölkchen sehen, Sich alsobald der himmel übersternte, Es tausendsach erglänzte von den Höhen Und alle Welt von uns die Eintracht lernte! Und so genießt das höchste Glück hienieden, Nach hartem äußerm Kampf den innern Frieden.

(Die Muse bewegt sich als wenn sie abgehen wollte; die Kinder ziehen voran und sind schon in der Coulisse, sie aber ist noch auf dem Theater, wenn Spimenides erscheint; dann spricht sie folgende Stanze, geht ab und jener kommt die Stusen herab.)

#### Anfc.

Und diesen laß ich euch an meiner Stelle, Der, früher schon, geheimnisvoll belehrt, Als Mann, der Weisheit unversiegter Quelle Und ihrem Schaun sich treulich zugekehrt; Run freigefinnt, beinah jur Götterhelle, Die wunderbarften Bilder euch erklärt; Doch laßt vorher die wildesten Gestalten In eigenfinnger Kraft zerstörend walten.

(AB.)

# Bweiter Auftritt.

### Epimenides.

Uralten Walbes majestätische Kronen. Schroffglatter Felsenwände Spiegelflächen Im Schein ber Abendsonne zu betrachten -Erreget Geist und Berg zu ber Natur Erhabnen Gipfeln, ja ju Gott binan. Auch ichau ich gern ber Menschenhände Werk, Woher des Meifters Sochgebanke ftrablt; Und dieser Pfeiler, dieser Säulen Bracht Umwandl ich sinnend, wo sich alles fügte, Wo alles trägt und alles wird getragen! So freut mich auch zu sehn ein edles Bolk Mit seinem Berricher, die im Ginklang sich Zusammenwirkend fügen, für den Tag, Ja für Jahrhunderte, wenn es gelingt: Und so begruß ich froh die Morgensonne, Begrüße gleicherweis die scheidende; Dann wend ich meinen Blid ben Sternen gu, Und bort wie bier ift Einklang ber Bewegung. Der Jugend Nachtgefährt ift Leibenschaft, Ein wildes Feuer leuchtet ihrem Bfab; Der Greis bingegen wacht mit hellem Sinn Und fein Gemuth umschließt bas Ewige.

### Dritter Auftritt.

#### Genien

(treten rasch auf und stellen sich ihm zu beiben Seiten). Bandelt der Mond und bewegt sich der Stern, Junge wie Alte, sie schlafen so gern; Leuchtet die Sonne nach löblichem Brauch, Junge wie Alte, sie schlafen wohl auch.

### Epimenides.

Ein heitres Lieb, ihr Kinder, doch voll Sinn. Ich kenn euch wohl! Sobald ihr scherzend kommt. Dann ift es Ernft, und wann ihr ernstlich sprecht, Bermuth ich Schalkheit. Schlafen meint ihr, schlafen? An meine Jugend wollt ihr mich erinnern. Auf Kretas Söhn, bes Baters Seerbe weibenb, Die Insel unter mir, ringsum das Meer, Den Tages-himmel von der einzigen Sonne, Bon taufenben ben nächtigen erleuchtet, Da strebts in meiner Seele, biefes MI, Das herrliche, zu kennen; boch umsonst: Der Kindheit Bande fesselten mein haupt. Da nahmen sich bie Götter meiner an, Bur Söhle führten fie ben finnenben. Bersenkten mich in tiefen, langen Schlaf. Als ich erwachte, hört ich einen Gott: "Bift vorbereitet," fprach er, "wähle nun! Willft du bie Gegenwart und bas, was ift, **Gleich** Willst du die Zukunft sehn, was sehn wird." Mit heiterm Sinn verlangt ich zu verstehn Was mir das Auge, was das Ohr mir beut. Und gleich erschien durchsichtig diese Welt, Wie ein Krystallgefäß mit seinem Inhalt. Den schau ich nun so viele Jahre schon; Was aber künftig ift, bleibt mir verborgen. Soll ich vielleicht nun schlafen, sagt mir an. Daß ich zugleich auch Künftiges gewahre?

#### Genien.

Wärest du sieberhaft, warest du krank, Bußtest bem Schlafe du herzlichen Dank: Zeiten, sie werben so sieberhaft sebn; Laben die Götter jum Schlafen bich ein. Epimenides.

Bum Schlafen? jett? — Ein sehr bedeutend Wort. Zwei eures Gleichen finds, wo nicht ihr selbst, Sind Zwillingsbrüber, einer Schlaf genannt, Den andern mag der Mensch nicht gerne nennen; Doch reicht der Weise einem wie dem andern Die Hand mit Willen. — Also, Kinder, hier! (Er reicht ihnen die Hände, welche sie anfassen.) Hier habt ihr mich! Vollziehet den Besehl!

#### Genien.

Ich lebte nur, mich ihm zu unterwerfen.

Wie man es wendet und wie man es nimmt, Alles geschieht was die Götter bestimmt! Laß nun den Sonnen, den Monden den Lauf, Kommen wir zeitig und wecken dich auf.

(Epimenibes steigt, begleitet von den Knaden, die Stusen hinan, und als die Borhänge sich öffnen, sieht man ein prächtiges Lager, über demselben eine wohlerseuchtende Lampe Er besteigt es; man sieht ihn sich niederlegen und einschlasen. Sobald der Weise ruht, schließen die Knaden zwei eherne Pfortenslügel, auf welchen man den Schlaf und Tod, nach antiker Weise, vorgestellt sieht. Fernes Donnern.)

# Dierter Auftritt.

### heereszug.

(Im Koftim ber sämmtlichen Bölser, welche von den Römern zuerst bezwungen und dann als Bundesgenossen gegen die übrige Welt gebraucht worden.)

> Der Ruf bes herrn Der herrn ertont; Bir folgen gern, Bir finds gewöhnt.

Geboren find Wir all jum Streit, Wie Schall und Wind Zum Weg bereit.

Wir ziehn, wir ziehn, Und sagens nicht; Wohin? wohin? Wir fragens nicht; Und Schwert und Spieß Wir tragens sern, Und jens und bieß, Wir wagens gern.

# fünfter Auftritt.

Damon des Kriegs (sehr schnell auftretenb). Mit Staunen seh ich euch, mit Freude,

Der ich euch schuf, bewundr euch heute; Ihr gieht mich an, ihr gieht mich fort, Mich muß ich unter euch vergeffen: Mein einzig Streben feb immerfort. Un euerm Gifer mich zu meffen. Des höchsten bin ich mir bewußt. Dem Wunderbarften widm ich mich mit Luft: Denn wer Gefahr und Tod nicht scheut, Ift herr ber Erbe, herr ber Beifter! Was auch fich gegensett und bräut, Er bleibt zulett allein der Meifter. Rein Widerspruch! fein Widerstreben! Ich kenne keine Schwierigkeit, Und wenn umber die Länder beben, Dann erft ift meine Wonnezeit. Ein Reich mag nach bem anbern stürzen,

Ich steh allein und wirke frei; Und will sich wo ein schneller Knoten schürzen, Um besto schneller hau ich ihn entzwei. Raum ift ein großes Werk gethan, Ein neues war ichon ausgebacht; Und war ich ja aufs außerste gebracht, Da fängt erft meine Rühnheit an. Ein Schauder überläuft bie Erbe, Ich ruf ibr zu ein neues Berbe. (Gin Brandschein verbreitet fich über bas Theater.) Es werbe Finsterniß! — Ein brennend Meer Soll allen Horizont umrauchen, Und sich ber Sterne gitternb Beer Im Blute meiner Flammen tauchen. Die bochfte Stunde bricht herein; Wir wollen ihre Gunft erfassen. Bleich unter biefer Ahnung Schein Entfaltet euch, gebrängte Maffen: Bom Berg ins Land, flugab ans Meer Berbreite dich, unüberwindlich Heer! Und wenn der Erdfreis überzogen Raum noch ben Athem beben mag, Demuthig seine Berrn bewirthet -Am Ufer schließet mir des Zwanges ehrnen Bogen: Denn wie euch sonst bas Meer umgürtet, Umgürtet ihr die kühnen Wogen; So Nacht für Nacht, so Tag für Tag: Rur teine Worte! — Schlag auf Schlag!

hecreszug (fich entfernenb).

So geht es fühn Bur Welt hinein; Was wir beziehn, Wird unfer febn; Will einer bas, Berwehren wirs; Hat einer was, Berzehren wirs.

Hat einer gnug Und will noch mehr, Der wilde Zug Macht alles leer. Da fact man auf, Und brennt das Haus, Da pact man auf, Und rennt heraus.

So zieht vom Ort Mit festem Schritt, Der erste fort, Den zweiten mit. Wenn Wahn und Bahn Der beste brach, Kommt an und an Der letzte nach.

# Bechster Auftritt.

### Damonen der Lift

(treten, in berschiebenen Gestalten, von berselben Seite, nach welcher bas Ariegsheer abzieht, auf, schlingen sich burch bie Colonne burch, welche, in ihrem raschen Schritt gehindert, langsamer abzieht).

Wenn unser Sang Gefällig lockt, Der Siegesdrang, Er schwankt und stockt; Wenn unser Zug Sich krümmt und schlingt, Der Waffen Flug Wird selbst bedingt. Nur alle mit, Dahin! dahin! Rur Schritt vor Schritt, Gelassen fühn! Wie's steht und fällt, Ihr tretet ein; Geschwind die Welt Wird euer sehn.

(Wenn der Kriegszug das Theater verlaffen hat, haben die Reuangekommenen dasselbe schon völlig eingenommen, und indem der Dämon des Kriegs den Seinigen folgen will, treten ihm die Dämonen der Lift in den Wea.)

# Biebenter Auftritt.

### Damonen ber Lift.

Alle.

halt ein! Du rennst in bein Berberben! Damon des Ariegs.

Wer also spricht, ber muffe fterben! Pfaffe.

Erkenn ich boch, baß bu unsterblich bist; Doch auch unsterblich ist die Pfaffenlist. Damon des Aricas.

So sprecht!

Jurift.

Fürwahr, bein ungezähmter Muth Läßt sich zur Güte nicht erbitten. Du wirst mit einem Meer von Blut Den ganzen Erdkreis überschütten.

Diplomat.

Doch wandl ich dir nicht ftill voran Und folg ich nicht den raschen Pfaden, So hast du wenig nur gethan Und wirst dir immer selber schaden. Dame.

Wer leise reizt und leise qualt, Erreicht zulett des Herrschers höchstes Ziel, Und wie den Marmor selbst der Tropfen Folge höhlt, So töbt ich endlich das Gefühl.

Diplomat.

Du eilst uns vor, wir folgen still, Und mußt uns doch am Ende schätzen; Denn wer der List sich wohl noch fügen will, Wird der Gewalt sich widersetzen.

Damon des Ariegs.

Berweilet ihr, ich eile fort!
Der Abschluß ber ist meine Sache.
Du wirkest hier, du wirkest dort,
Und wenn ich nicht ein Ende mache,
So hat ein jeder noch ein Wort.
Ich löse rasch mit einemmale
Die größten Zweifel angesichts:
So legte Brennus in die Schale
Das Schwert statt goldenen Gewichts.
Du magst nur dein Gewerbe treiben,
In dem dich niemand übertrifft;
Ich kann nur mit dem Schwerte schreiben,
Mit blutgen Zügen, meine Schrift.

(Geht rasch ab.)

# Achter Auftritt.

#### Dämonen ber Lift.

Pfaffe.

Der Kriegesgott, er wüthe jett, Und ihr umgarnt ihn doch zulett. Diplomat.

Bertret er goldner Saaten Halme Mit flügelschnellem Siegeslauf; Allein wenn ich sie nicht zermalme, Gleich richten sie sich wieder auf.

Dame.

Die Geister macht er nie zu Sklaven: Durch offne Rache, harte Strafen Macht er sie nur der Freiheit reif.

hofmann.

Doch alles was wir je ersonnen, Und alles was wir je begonnen Gelinge nur durch Unterschleif!

Pfaffe.

Den Bölkern wollen wir versprechen, Sie reizen zu ber fühnsten That: Wenn Worte fallen, Worte brechen, Nennt man uns weise, klug im Rath.

Burift.

Durch Zaubern wollen wir verwehren, Und alle werden uns vertraun: Es sep ein ewiges Zerstören, Es sep ein ewges Wiederbaun.

Luftige Derfou.

Steht nur nicht so in eng geschloßnen Reihen, Schließt mich in eure Cirkel ein, Damit zu euern Gaukeleien Die meinigen behülflich sehn!

Bin ber Gefährlichste von allen! Dieweil man mich für nichtig hält: Daran hat jedermann Gefallen, Und so betrüg ich alle Welt.

Euch dien es allen zum Bescheibe, Ich spiele doppelte Person: Erst komm ich an in diesem Kleibe; In diesem mach ich mich davon.

(Zeigt sich als böser Geist, versinkt, eine Flamme schlägt empor.) Soethe, Berte. Auswahl. XVIII.

### Diplomat.

Und nun beginnet gleich — das herrliche Gebäude, Der Augen Luft, des Geistes Freude, Im Wege steht es mir vor allen: Durch eure Künste soll es fallen! Hofmann.

Leise müßt ihr bas vollbringen: Die gelinde Macht ift groß; Wurzelfasern, wie fie bringen, Sprengen wohl bie Felsen los.

Chor.

Leise müßt ihr das vollbringen; Die geheime Macht ist groß.

hofmann.

Und so löset still die Jugen An dem herrlichen Palast! Und die Pfeiler, wie sie trugen, Stürzen durch die eigne Last. In das Feste sucht zu dringen Ungewaltsam, ohne Stoß!

Chor.

Leise müßt ihr bas vollbringen; Die geheime Macht ift groß.

(Während bieses letten Chors vertheilen sich die Damonen an alle Coulissen; nur der Hofmann bleibt in der Mitte, die übrigen find mit dem letten Laute auf einmal alle verschwunden.)

# Neunter Auftritt.

hofmann als Damon der Rift allein.

(lauschend.)

Ich trete sacht, ich halte Buls und Oben. — Ich fühle sie wohl, doch hör ich sie nicht. Es gittert unter mir ber Boben;

Ich fürchte felbst, er schwankt und bricht.

(Er entfernt fich von ber einen Seite.)

Die mächtig riesenhaften Quabern; Sie icheinen unter fich zu habern. (Er entfernt fich von ber anbern Seite.) Die schlanken Säulenschäfte zittern, Die schönen Glieber, die in Liebesbanden Einträchtig fich jusammen fanden, Jahrhunderte als eins bestanden -Erdbeben icheinen fie ju wittern, Bei bringender Gefahr und Roth. Die einem wie bem anbern breit. Sich gegenseitig zu erbittern. (Er tritt in die Mitte, argwöhnisch gegen beibe Seiten.) Ein Blid, ein Sauch ben Bau ju Grunde ftogt, Bo fich von felbst bas Kefte löft. (In bem Augenblide bricht alles zusammen. Er fteht in schweigenber, umfichtiger Betrachtung.)

# Behnter Auftritt.

Dämon der Unterdrudung tritt auf, im Roftum eines Orientalischen Despoten.

Dämon der List (ehrerbietig).

Mein Fürst, mein Herrscher, so allein?
Dämon der Unterdrückung.

Da wo ich bin, da soll kein andrer sehn.
Dämon der List.

Auch die nicht, die dir angehören?
Dämon der Unterdrückung.

Ich werde niemals dir verwehren

Zu schaun mein fürstlich Angesicht;

Doch weiß ich wohl, du liebst mich nicht.

Dein Bielbemühn was hilft es dir?

Denn ewig dienstbar bist du mir.

Dämon der List.

Herr, du verkennest meinen Sinn!

Ru dienen dir ist mein Gewinn;

Und wo kann freieres Leben sehn Als dir zu dienen, dir allein! Bas Großes auch die Welt gesehn, Für deinen Scepter ists geschehn; Was himmel zeugte, hölle fand, Ergossen über Meer und Land, Es kommt zulest in deine hand.

### Damon der Unterdrückung.

Sehr wohl! Die Mühe mir verkürzen, Das ist bein ebelster Beruf; Denn was die Freiheit langsam schuf, Es kann nicht schnell zusammenstürzen, Nicht auf der Kriegsposaune Ruf; Doch hast du klug den Boden untergraben, So stürzt das alles Blit vor Blit; Da kann ich meinen stummen Sit Jy selgen Wüsteneien haben. Du hast gethan wie ich gedacht: Ich will nun sehn was du vollbracht.

(Berliert fich unter bie Ruinen.)

# Eilfter Auftritt.

Damon der List (zuversichtlich). Ja gebe nur und sieh bich um! In unstrer Schöpfung magst du wohnen. Du sindest alles still und stumm, Denkst du in Sicherheit zu thronen. Ihr brüstet euch, ihr unteren Dämonen, So mögt ihr wüthen, mögt auch ruhn, Ich deut euch beides heimlich an; Da mag denn jener immer thun, Und dieser glauben es sep gethan.

Ich aber wirke schleichend immer zu, Um beibe nächstens zu erschrecken: Dich Kriegesgott bring ich zur Ruh, Dich Sklavenfürsten will ich wecken.

> Bu bringen und zu weichen, Das ist die größte Kunst, Und so zu überschleichen Das Glück und seine Gunst. Die Wege, die sie gehen, Sie sind nach meinem Sinn; Der Uebermuth soll gestehen, Daß ich allmächtig bin.

(Alb.)

# Bwölfter Anftritt.

Dämon der Unterdrückung (aus ben Ruinen hervortretenb). Es ist noch allzu frisch; man könnt es wieder bauen. Die graue Zeit, wirkend ein neues Grauen — Berwittrung, Staub und Regenschlick — Mit Moos und Wildniß büstre sie die Räume. Nun wachst empor, ehrwürdge Bäume, Und zeiget dem erstaunten Blick Ein längst veraltetes, verschwundenes Geschick: Begraben auf ewig jedes Glück!

Richt zu zieren — zu verteden, Richt zu freuen — zu erschrecken, Wachse bieses Zauberthal! Und so schleichen und so wanken, Wie verderbliche Gedanken, Sich die Busche, sich die Ranken Als Jahrhunderte zumal. So seh die Welt benn einsam! Aber mir, Dem Herrscher, ziemt es nicht, daß er allein! Mit Männern mag er nicht verkehren, Eunuchen sollen Männern wehren Und halb umgeben wird er sehn. Nun aber sollen schöne Frauen Mit Taubenblick mir in die Augen schauen, Mit Pfauenwedeln luftig wehen, Gemeßnen Schrittes mich umgehen, Mich liebenswürdig all umsehnen, Und ganze Scharen mir allein — Das Paradies es tritt herein! Er ruht im Uebersluß gebettet, Und jene die sich glücklich wähnen, Sie sind bewacht, sie sind gekettet.

# Dreizehnter Anftritt.

Liebe (ungesehen, aus ber Ferne). Ja, ich schweife schon im Weiten Dieser Wilbniß leicht und froh; Denn ber Liebe sind die Zeiten Alle gleich und immer so.

Dämon der Unterdrückung. Wie? was hör ich da von weiten? Ift noch eine Seele froh? Ich vernichte Zeit auf Zeiten, Und sie sind noch immer so!

(Melobie jenes Gefangs, burch blasende Inftrumente. Der Dämon zeigt inbessen Gebärben ber Ueberraschung und Rührung.)

Doch, bein Busen will entstammen, Dich besänftigt bieser Schall? Nimm, o nimm bich nur zusammen Gegen biese Nachtigall! Liebe (tritt auf).
(Der Dämon ist zurückgetreten.) Ja, ich walle gar im Weiten Dieser Pfabe leicht und froh; Denn der Liebe sind die Zeiten Alle gleich und immer so.

Dämon der Unterdrückung. D, wie kommt sie da von weiten, Ohne Furcht und immer froh! Liebe.

Denn der Liebe sind die Zeiten Immer gleich und immer so. Dämon der Unterdrückung (zu ihr tretend). Wen suchst du denn? Du suchest wen? Ich bächte boch, du mußt ihn kennen.

Ich suche wohl — es ist so schön! — Und weiter weiß ich nichts zu nennen.
Dämon der Unterdrückung (anständig, zudringlich, gehalten und scherzhaft).
Nun, o nenne mir den Lieben,
Dem entgegen man so eilt!

Ja, es ift, es ift bas Lieben, Das im Herzen still verweilt! (Der Dämon entfernt sich.)

# Vierzehnter Auftritt.

Glanbe hat die Schwester am Gesang erlannt, kommt eilig herbei, wirft sich ihr an die Brust. Liebe sährt in ihrem heitern Gesange noch eine Zeitlang fort dis Glaube sich leibenschaftlich losreißt und abwärtst tritt.

### Glaube.

D liebste Schwester, kannst bu mich Und meine Leiden so empfangen? Ich irre trostlos, suche bich. An beinem Herzen auszubangen; Nun flieh ich leiber wie ich kam, Mich abgestoßen muß ich fühlen: Wer theilt nun Zweifel, Kummer, Gram, Wie sie bas tiefste Herz burchwühlen!

Liebe (sich nähernb).

D Schwester! mich so im Verbacht?

Die, immer neu und immer gleich,
Unsterbliche unsterblich macht,
Die Sterblichen alle gut und reich.
Bon oben kommt mir der Gewinn;
Die höchste Gabe willst du lästern?

Denn ohne diesen heitern Sinn,
Was wären wir und unstre Schwestern!

Glaube.

Nein, in diesen Jammerstunden Klinget keine Freude nach! Schmerzen, tausenbfach empfunden, Herz um Herz, das knirschend brach, Leer Gebet, vergebne Thränen, Eingekettet unser Sehnen, Unser Herrlickeit Verhöhnen, Der Erniedrigung Gewöhnen! — Ewig deckt die Nacht den Tag.

Licbe.

Es find nicht die letten Stunden: Laß den Göttern das Gericht!

#### Glaube.

Nie haft bu ein Glüd empfunben: Denn ber Jammer rührt bich nicht! (Sie treten auseinanber.)

Dämon der Unterdrückung (für sich). Still! nun hab ich überwunden — Schwestern und verstehn sich nicht! (Lum Glauben.)

Berrlich Mabden! welches Bangen,

Welche Neigung, welch Berlangen Reget biese schöne Bruft?

Herr, o Herr! gerecht Berlangen War, die Schwester zu umfangen: Treue bin ich mir bewußt. Dämon der Unterdrückung (zur Liebe). Wie, du Holbe? Das Verlangen, Deine Schwester zu umfangen, Regt sichs nicht in beiner Brust? Liebe.

Sie, die Beste zu umfangen, Fühl ich ewiges Berlangen; Komm, o komm an meine Brust! Glaube.

O, verzeih dem Schmerz, dem Bangen! Kaum getraut ich zu erlangen Lieb um Liebe, Luft um Luft! (Sie umarmen fich.)

Dämon der Unterdrückung (für sich). Immer wächst mir das Berlangen Zu bethören; sie zu fangen Seb mein Streben, meine Luft!

(Zwischen sie tretenb.) Holdselges Baar, das himmlisch mir begegnet, Es seh der Tag für euch und mich gesegnet,

Er fen bezeichnet immerdar!

Ja, biefer Stunde jedes von uns gebenke!
(Kleine Dämonen mit Juwelen.)

Berschmähet nicht bie wenigen Geschenke Aus meiner Sand, verehrtes Baar! (Die Liebe liebkosend und ihr Armbänder anlegend.)

> Hände, meiner Augen Weibe, D wie brück und kuß ich sie! Nimm bas köstlichste Geschmeibe,

Trag es und vergiß mich nie! (Den Glauben liebkosend und ihr einen prächtigen Gürtel ober vielmehr Bruftichmuck anlegenb.) Wie sie sich in dir vereinen Hoher Sinn und Lebensluft, So mit bunten Ebelsteinen Schmuck ich bir bie volle Bruft.

(Die Keinen Dämonen bringen heimlich schwarze, schwere Ketten hervor.)

Das verdient wohl dieser Busen,

Daß ihn die Juwele schmückt.

(Der eine Damon hangt ihr bie Rette hinten in ben Gurtel; in bem Augenblid fuhlt fie Schmerzen, fie ruft, inbem fie auf bie Bruft fieht.)

Doch wie ist mir! von Medusen Werd ich greulich angeblickt.

Liebe.

O! wie sich das Auge weidet, Und die Hand wie freut sie sich!

(Sie ftredt bie Arme aus und befieht bie Armbanber von oben; bas Damonchen hängt von unten eine Doppelkette ein.)

Was ift bas! wie stichts und schneibet, Und unendlich folterts mich!

Damon der Auterdrückung (gur Liebe, mäßig fpottenb).

So ist bein zartes herz belohnt! Bon diesen wird bich nichts erretten; Doch finde dich, du bists gewohnt: Du gehst doch immerfort in Ketten.

(Zum Glauben, ber fich angftlich gebarbet, mit geheuchelter Theil: nahme.)

Ja schluchze nur aus voller Bruft Und mache den Bersuch zu weinen! (Zu beiden gewaltsam.)

Bergichtet aber auf Glud und Luft:

Das Befre wird euch nie erscheinen!

(Sie fahren von ihm weg, werfen fich an ben Seiten nieber, Liegt ringenb, Glaube ftill.)

Damon der Unterdrückung.

So hab ich euch bahin gebracht, Beim hellften Tag in tiefste Nacht. Getrennt wie sie gefesselt sind Ift Liebe thöricht, Glaube blind. Allein die Hoffnung schweift noch immer frei: Mein Zauber winke sie herbei! Ich bin schon oft ihr listig nachgezogen, Doch wandelbar wie Regenbogen Sest sie den Fuß bald ba, bald dort, bald hier; Und hab ich diese nicht betrogen, Was hilft das andre alles mir?

# Innfzehnter Auftritt.

Soffnung erscheint auf ber Ruine linker Hand bes Zuschauers, bewaffnet mit helm, Schilb und Sper.

Dämon der Unterdrückung.

Sie kommt! sie ists! — Ich will sie kirren;
's ist auch ein Mädchenhaupt, ich wills verwirren.
Sie sieht mich, bleibt gelassen stehn:
Sie soll mir dießmal nicht entgehn.
(Sanst theilnehmenb.)

Im Gebränge hier auf Erben Kann nicht jeder, was er will; Was nicht ist, es kann noch werben; Hüte bich und bleibe still!

(Sie hebt ben Sper gegen ihn auf und fteht in brobenber G barbe unbeweglich.)

Doch welch ein Nebel, welche Dünste Berbergen plöglich die Gestalt!
Bo find ich sic? ich weiß nicht, wo sie wallt;
An ihr verschwend ich meine Künste.
Berdichtet schwankt der Nebelrauch und wächst Und webt; er webt undeutliche Gestalten,
Die deutlich doch undeutlich immersort
Das Ungeheure mir entsalten.
Gespenster sinds, nicht Bolken, nicht Gespenster,
Die Birklichen sie dringen auf mich ein.
Bie kann das aber wirklich sehn,
Das Webende, das immer sich entschleiert?

Berschleierte Gestalten, Ungestalten,
In ewigem Wechseltrug erneuert!
Wo bin ich? bin ich mir bewußt? —
Sie sinds, sie sind auch nicht, und aus dem Grauen
Muß ich voran Lebendig Kräftge schauen;
Fürwahr, es drängt sich Brust an Brust
Voll Lebensmacht und Kampseslust;
Die Häupter in den Wolken sind gekrönt,
Die Füße schlangenartig ausgedehnt,
Verschlungen schlingend,
Mit sich selber ringend,
Doch alle klappernd nur auf mich gespitzt.
Die breite Wolke senkt sich, eine Wolke,
Lebendig tausendsach, vom ganzen Volke
Von allen Edeln schwer; sie sinkt, sie drückt,

Sie beugt mich nieder, sie erstickt! (Er wehrt sich gegen die von der Sindilbungskraft ihm vorgespiegelte Bisson, weicht ihr aus, wähnt in die Enge getrieden zu sehn, ist ganz nahe zu knieen. Die hoffnung nimmt ihre ruhige Stellung wieder an. Er ermannt sich.)

Du biegst bas Knie, vor bem sich tausenb brachen; Der Allbeherrscher seh ein Mann! Denn wer ben Haß ber Welt nicht tragen kann, Der muß sie nicht in Fesseln schlagen.

Aufgeregte Höllenbilber, Zeigt euch wilb und immer wilder! Euer Wanken, euer Weben Sind Gedanken; sollt ich beben? Euer Lasten, euer Streben, Ihr Berhaßten, ist kein Leben; Eure Häupter, eure Kronen Sind nur Schatten, trübe Luft. Doch ich wittre Grabesduft; Unten schein ich mir zu wohnen, Und schon modert mir die Gruft.

(Er entflieht mit Grauen. Soffnung ift nicht mehr zu feben. Der Borhang faut.)

# 3 meiter Anfang.

# Erfter Auftritt.

#### Liebe

(erhebt sich nach einiger Zeit, wie abwesend, wo nicht wahnsinnig). Sag, wie ift bir benn zumalen? Was beengt bir fo bas Berg? Bas ich fühle, sind nicht Qualen, Was ich leibe, ift nicht Schmerz. Db ich aleich ben Namen bore. Liebe, so bieß ich immerfort; Es ist, als ob ich gar nicht wäre: Liebe, 's ift ein leeres Wort. Glaube

(bie indeffen aufgestanden, aber nicht ficher auf ihren Füßen fteht). Bankt ber Felfen unter mir, Der mich sonft so fraftig trug? Rein! ich wante, finte bier, Sabe nicht mehr Kraft genug, Mich zu halten; meine Knie Brechen, ach, ich beuge sie Nicht jum Beten; finnenlos, Berglos lieg ich an bem Boben, Mir versaat, mir stodt ber Oben: Götter, meine Roth ift groß!

Liebe (weiter fcbreitenb). Rivar gefesselt sind die Bande, Doch der Fuß bewegt sich noch; Wenn ich, ach, dorthin mich wende, Schüttl ich ab das schwere Joch.

Claube (wie jene, nur etwas rafcher und lebhafter). Will ich mich vom Ort bewegen, Mirb vielleicht ber Bufen frei. (Sieht bie Schwester herankommen )

× 🛠

D, die Schwester! welch ein Segen! Ja, die Gute kommt herbei.

(Indem sie gegeneinander die Arme ausstrecken, sehen sie sich so weit entfernt, daß sie sich nicht berühren können.) Liebe.

> Gott! ich kann bich nicht erreichen! Ach, von dir fteh ich gebannt! (Indem fie an ihren vorigen Plat eilig zurückehrt.)

Giebts ein Elend solchesgleichen! (Die noch gezögert und sich fin und wieder umgesehen hat, stürmt auch nach ihrer Seite.)

Nein, die Welt hats nicht gekannt. (Beibe werfen sich an ihrer Stelle nieber.)

## Bweiter Auftritt.

Hoffung .....

(welche inbessen oben erschienen und heruntet getreten ist). Ich höre jammern, höre klagente ber In Banben meine Schwesternkrifte!

O wie sie ringen, wie sie zagen!
Bernehmt mein Wort, es fehlet nie.

Ihr zeigt mir freilich eure Retten, Getrauet nicht mich anzuschaun; Doch bin ich, hoff euch zu erretten: Erhebt euch, kommt, mir zu vertraun!

# Dritter Auftritt.

Genien (herbeilend).

Immer find wir noch im Lande, Hier und bort mit raschem Lauf. (Sie nehmen die Ketten ab zugleich mit dem Schmuck.) Erstlich lösen wir die Bande; Richte du sie wieder auf! Denn uns Genien gegeben Bard gewiß ein schönes Theil; Euer eigenes Bestreben Birke nun das eigne Heil! (Sie entfernen sich.)

5

Boffnung

(zu ben wegeilenden Genien). Nehmt Gotteslohn, ihr füßen Brüder! (Sie hebt erft den Glauben auf und bringt ihn gegen die Mitte.) Und steht nur erst der Glaube fest, So hebt sich auch die Liebe wieder.

Licbe

(bie von selbst aufspringt und auf die Hoffnung loseilt). Ja ich bins, und neugeboren Werf ich mich an deine Brust.

Glanbe.

Böllig hatt ich mich verloren, Wiederfind ich mich mit Luft.

hoffnung.

Ja, wer sich mit mir verschworen, Ift sich alles Glücks bewußt.

Denn wie ich bin, so bin ich auch beständig, Nie der Verzweiflung geb ich mich dahin; Ich mildre Schmerz, das höchste Glück vollend ich; Weiblich gestaltet bin ich männlich fühn. Das Leben selbst ist nur durch mich lebendig, Ia übers Grab kann ichs hinüber ziehn, Und wenn sie mich sogar als Asche sammeln, So mussen sie noch meinen Namen stammeln.

Und nun vernehmt! — Wie einft in Grabeshöhlen Ein frommes Bolf geheim sich flüchtete, Und allen Drang der himmlisch reinen Seelen Nach oben voll Vertrauen richtete, Nicht unterließ auf höchsten Schutz zu zählen, Und auszudauern sich verpflichtete: So hat die Tugend still ein Reich gegründet Und sich, zu Schutz und Trutz, geheim verbundet.

Im Tiefsten, hohl, bas Erbreich untergraben, Auf welchem jene schrecklichen Gewalten Run offenbar ihr wildes Wesen haben, In majestätisch häßlichen Gestalten, Und mit ben holden überreisen Gaben Der Oberstäche nach Belieben schalten; Doch wird der Boden gleich zusammenstürzen Und jenes Reich des Uebermuths verkurzen.

Bon Often rollt, Lawinen gleich, herüber Der Schnee: und Eisball, wälzt sich groß und größer, Er schmilzt und nah und näher stürzt vorüber Das alles überschwemmende Gewässer; So strömts nach Westen, dann zum Süd hinüber, Die Welt sieht sich zerstört — und fühlt sich besser: Bom Ocean, vom Belt her, kommt uns Rettung — So wirkt das All in glücklicher Verkettung.

## Vierter Auftritt.

#### Genien

(ben drei Schwestern Kronen barreichenb). Und so bestärkt euch, Königinnen! Ihr seyd es, obschon jetzt gebeugt. Ihr müßt noch alles Glück gewinnen: Bom Himmel seyd ihr uns gezeugt; -Zum Himmel werdet ihr euch heben — Die Sterblichen, sie sehns entzückt — Und glorreich über Welten schweben, Die ihr auf ewig nun beglückt.

Doch was bem Abgrund fühn entstiegen Kann burch ein ehernes Geschick

Den halben Weltfreis übersiegen, Zum Abgrund muß es doch zurück. Schon droht ein ungeheures Bangen, Bergebens wird er widerstehn! Und alle die noch an ihm hangen, Sie muffen mit zu Grunde gehn.

## foffnung.

Nun begegn ich meinen Braven, Die sich in ber Nacht versammelt Um zu schweigen, nicht zu schlasen, Und das schöne Wort der Freiheit Wird gelispelt und gestammelt Bis in ungewohnter Neuheit Wir an unster Tempel Stufen Wieder neu entzückt es rufen:

(Mit Ueberzeugung laut)

Freiheit!

(Gemäßigter)

Freiheit!

(Bon allen Seiten und Enben Scho)

Freiheit!

#### Liebe.

Kommt, zu sehn was unfre frommen, Guten Schwestern unternommen, Dic mit Seufzen sich bereiten Auf die blutig wilden Zeiten.

#### Glanbe.

Denn ber Liebe Hülf und Laben Wird ben schönsten Segen haben, Und im Glauben überwinden Sie die Furcht, die sie empfinden.

#### Cenins I.

Ihr werbet eure Kraft beweisen; Bereitet still ben jüngsten Tag.

#### Cenius II.

Denn jenes Saupt von Stahl und Gifen Bermalmt julest ein Donnerschlag.

(Die sämmtlichen Fünse, unter musikalischer Begleitung, kehren sich um und gehen nach dem Grunde. Die Hoffnung besteigt die Ruinen links des Zuschauers, Glaube und Liebe die Ruinen rechts; die Knaben besteigen die Treppen und stellen sich an die Pforten. Sie begrüßen sich alle unter einander nochmals zum Abschied. Es wird Racht.)

## Bünfter Auftritt.

Unfichtbares Chor.

Sterne versanken und Monden in Blut; Aber nun wittert und lichtet es gut: Sonne, sie nahet dem himmlischen Thron. Lieber, sie kommen und wecken dich schon.

(Die Genien eröffnen die Pforten, indem sie sich dahinter verstecken und lauschen. Spimenides ruht noch wie er eingeschlasen; die Lampe brennt. Er erwacht, regt sich, steht auf, tritt unter die Thüre, giebt seine Berwunderung zu erkennen, tritt wankend die Stusen herunter, ungewiß wo er sich besinde.)

# Sechster Anftritt.

Epimenides.

Und welch Erwachen! wunderbar genug! Die Pforten öffnen sich bei dustrer Nacht. Täuscht mich der Genien sonst so treuer Dienst? Kein Stern am himmel?

(Es erscheint ein Komet, ungeheuer.)

Welch ein furchtbar Zeichen Erschreckt den Blick mit Ruthenfeuerschein! Wo bin ich denn? — In eine Wüstenei Bon Fels und Baum beschränkt, bin ich begraben. Bie war es sonst! als mir die Flügelthüren Beim ersten Morgenlicht von Geisterhand Sich öffneten, das liebe Himmelspaar Mich in die holde Welt herunter führte, Mich Tempel und Palast, und nach und fern Die herrlichste Natur mich glänzend grüßte. Wie düster jest! und was der Feuerschein Mir ahnungsvoll entdeckt, ist grausenhaft. Wer leitet mich? wer rettet vom Verderben? Verdient wohl euer Freund, ihr Götter, so zu sterben? Doch ihr erhört des treuen Briesters Rus!

Ich sehe neuen, goldnen Schein umschimmern.
Die Lieben sinds! o, wo sie leuchtend gehn,

Lieat keine Bufte, haust kein Schreckniß mehr.
(Sie sind herunter gekommen und stehen neben ihm.)

D fagt mir an, ihr Holben, welchen Traum Bon Aengstlichkeiten schafft ihr um mich her? (Sie legen ben Finger auf ben Munb.)

Ich träume, ja! Wo nicht, so hat ein Gott In tiefe Wüsteneien mich verschlagen. — Heine Spur von jenem alten Glanz, Nicht Spur von Kunst, von Ordnung keine Spur! Es ist der Schöpfung wildes Chaos hier, Das letzte Grauen endlicher Zerstörung.

(Genien beuten hinüber und herüber.)
Was deutet ihr? Ich soll mich hier erkennen!
(Die Genien leuchten voran nach der einen Seite.)
Euch folgen? wohl! ihr leuchtet dieserseits.
Was seh ich hier! ein wohlbekanntes Bild!
In Marmorglanze, Glanz vergangner Tage.
"Der Bater ruht auf seinem breiten Polster,
Die Frau im Sessel, Kinder stehn umher
Bon jedem Alter, Knechte tragen zu;
Das Pferd sogar, es wiehert an der Pforte;
Die Tasel ist besetzt, man schwelgt und ruht."
Kürwahr, es ist die Stätte noch, wo mir

Des Freubentages hellste Sonne schien:
Ist alles doch in Schutt und Graus versunken.
(Sie beuten und leiten ihn nach ber andern Seite.)
Noch weiter? Nein, ihr Guten, nein, ach nein!
Ich glaub es euch, es ist die alte Stätte!
Doch während meines Schlases hat ein Gott
Die Erd erschüttert, daß Ruinen hier
Sich auf einander thurmen, durch ein Bunder,
Der Bäume, der Gesträuche Trieb beschleunigt.
So ist es hin, was alles ich gebaut
Und was mit mir von Jugend auf emporstieg.
D wär es berzustellen! Nein, ach nein!

Ihr nöthigt mich an diese Tafel hin! Berschlagen ift sie, nicht mehr leserlich. Hinweg von mir! D mein Gedächtniß! D! Du hältst das Lied noch fest, du wiederholft es.

Unfichtbares Chor.

"Haft bu ein gegründet Haus, Fleh die Götter alle, Daß es bis man dich trägt hinaus Nicht zu Schutt zerfalle, Und noch lange hinterdrein Kindeskindern diene, Und umher ein frischer Hain Immer neu ergrüne."

## Epimenides.

Dämonen seyd ihr, keine Genien!
Der Hölle, die Berzweiflung haucht, entstiegen.
Sie haucht mich an, durchdringt, erstarrt die Brust,
Umstrickt das Haupt, zerrüttet alle Sinne.
(Er beugt seine Kniee, richtet sich aber gleich wieder aus.)
Nein, kniee nicht! sie hören dich nicht mehr;
Die Genien schweigen: wünsche dir den Tod!
Denn wo der Mensch verzweiselt, lebt kein Gott,
Und ohne Gott will ich nicht länger leben.
(Er wendet sich ab verzweiselnd.)

Kenten (sich einanber zuwinkenb). Komm! wir wollen bir versprechen Rettung aus bem tiefsten Schmerz; Pfeiler, Säulen kann man brechen, Aber nicht ein freies Herz: Denn es lebt ein ewig Leben, Es ist selbst ber ganze Mann, In ihm wirken Lust und Streben, Die man nicht zermalmen kann.

Epimcuides (wehmüthig).

D sprecht! o helft! mein Knie, es trägt mich kaum! Ihr wollt euch bittern Spott erlauben?

Komm mit! den Ohren ists ein Traum; Den Augen selbst wirst du nicht glauben. (Es wird auf einmal Tag. Von ferne kriegerische Musik. Spimenides und die Knaben stehen vor der Pforte.)

## Biebenter Anftritt.

Die kriegerische Musik kommt naher. Die Hoffnung, ben Jugenbfürsten an ber Seite, führt über bie Ruinen, ba wo fie abgegangen ift, ein Heer herein, welches die verschiedenen neuern, zu biesem Kriege verbundeten Bolker bezeichnet.

#### Chor.

Brüber, auf! die Welt zu befreien! Kometen winken, die Stund ist groß. Alle Gewebe der Thranneien Haut entzwei und reißt euch log! Hinan! — Vorwärts! — Hinan! Und das Werk, es werde gethan!

So erschallt nun Gottes Stimme — Denn bes Bolkes Stimme, sie erschallt — Und entslammt von beilgem Grimme Folgt bes Bliges Allgewalt.

Hinan! — Borwärts! — Hinan! Und das große Werk wird gethan!

Und so schreiten wir, die Rühnen, Gine halbe Belt entlang; Die Berwüftung, die Ruinen, Richts verhindre beinen Gang. Sinan! — Borwärts! — hinan! Und bas große, das Berk seh gethan!

Jugendfürft.

Hinter uns her vernehmt ihr schallen Starke Worte, treuen Ruf; Siegen, heißt es, ober fallen Ift was alle Bölker schuf. Hinan! — Borwärts! — Hinan! Und das Werk, es wäre gethan!

## hoffunng.

Noch ist vieles zu erfüllen, Roch ist manches nicht vorbei! Doch wir alle, durch den Willen Sind wir schon von Banden frei.

#### Cher.

hinan! — Bormarts! — hinan! Und bas große, bas Bert feb gethan!

Bugendfürft.

Auch die Alten und die Greisen Berden nicht im Rathe ruhn; Denn es ist um den Stein der Beisen, Es ist um das All zu thun. Hinan! — Vorwärts! — Hinan! Und das Werk, es war schon gethan!

#### Chor.

Denn so Einer Borwärts rufet, Gleich sind alle hinterbrein, Und so geht es abgestufet, Stark und Schwach, und Groß und Klein. hinan! — Bormarts! — hinan! Und bas große, bas Bert ift gethan!

Und wo wir sie nun erfassen, In den Sturz, in die Flucht sie hinein! Ja in ungeheuern Massen Stürzen wir schon hinterdrein. Hinan! — Borwärts! — Hinan! Und das alles, das Werk ist gethan!

## Achter Anftritt.

Glanbe und Liebe mit ben Franen und Landesbewohnern an ber anbern Seite.

#### Chor.

Und wir kommen Mit Berlangen Wir, die Frommen, Zu empfangen Sie, die Braven, Sie mit Kränzen Zu umschlingen, Und mit Hymnen Zu umsingen, Zu erheben Jene Braven, Die da schlasen, Die gegeben Höherm Leben.

Landbewohner (aller Alter und Stänbe).

Und die wir zurud geblieben, Eurer Kraft uns anvertraut, Haben unsern kühnen Lieben Haus und Hof und Feld gebaut. Und wie ihr im Siege schreitet, Druckt uns traulich an bie Bruft; Alles was wir euch bereitet, Lang genießt es und mit Luft! Sämmtliche Chöre.

Und mit den wichtigsten Geschäften Berherrlicht heut den großen Tag; Busammen all mit vollen Kräften Erhebt den Bau, der niederlag. Strebt an! — Glück auf! — Strebt an! Rur zu! und schon regt sichs hinan!

Und schon ber Pfeiler, ber gespalten, Er hebt gefüget sich empor, Und Säulenreihen, sie entfalten Der schlanken Stämme Zierd und Flor. Strebt an! — Glück auf! — Strebt an! Es steht, und das Werk ist gethan! (Indessen sind die Ruinen wieder ausgerichtet. Ein Theil der Begetation

## Neunter Auftritt.

Epimenibes mit zwei Brieftern.

Epimenides (nach oben).
Wie selig euer Freund gewesen,
Der diese Nacht des Jammers überschlief,
Ich konnts an den Ruinen lesen:
Ihr Götter, ich empfind es tief!
(Zu den Umstehenden.)
Doch schäm ich mich der Ruhestunden;
Mit euch zu leiden war Gewinn:
Denn für den Schmerz den ihr empfunden,
Sevd ihr auch arößer als ich bin.

Priefter.

Tadle nicht der Götter Willen, Wenn du manches Jahr gewannst: Sie bewahrten dich im Stillen, Daß du rein empfinden kannst. Und so gleichst du künftgen Tagen, Denen unfre Qual und Plagen, Unser Streben, unser Wagen Endlich die Geschichte beut, Und nicht glauben was wir sagen Wirst du wie die Folgezeit.

Glaube.

Zum Ungeheuern war ich aufgerufen; Mir dienten selbst Zerstörung, Blut und Tod; So flammte denn an meines Thrones Stufen Der Freiheit plößlich furchtbar Morgenroth.

Schneibend eisige Lüfte blasen, Ströme schwellen Schlund auf Schlund, Und der Elemente Rasen, Alles fräftigte den Bund. Heil der Edeln, die den Glauben In der tiefsten Brust genährt, Unter Gluth und Mord und Rauben Das Berderben abgewehrt.

Ihr banken wir, nach mancher Jahre Grauen, Das schöne Licht, bas wir vergnüglich schauen.

Begrüßet ihn mit liebevollen Bliden, Der liebevoll bei seinem Bolf verweilt, Der treuen Seinen neubeleht Entzüden Mit offnem holden Baterherzen theilt. Der Eble hat mit Ebeln sich verbündet; Da jauchzte kühn die treue Schar; Und wo die Liebe wirkt und gründet, Da wird die Kraft der Tugend offenbar, Das Glück ist sicher und geründet.

Ich will geftehn ben Gigennut, o Schwestern:

Für jedes Opfer fordr ich meinen Lohn, Ein selig Heute für ein schrecklich Gestern, Triumphes-Wonne statt der Duldung Hohn: So wollt ich es dem hohen Baare geben, Bon dessen Blick beseelt wir alle leben.

Epimenides.

Die Tugenben, die hier ein fräftig Birken Und in unendlichen Bezirken Sich herrlich tausenbfach gezeigt, Den höchsten Zweck mit Blipesflug erreicht, Sie helfen uns die größten Tage feiern. Nur Eine, die mit treuer Hand Die Schwestern fest und zart verband, Abseits, verhüllt, bescheiden stand, Die Einigkeit muß ich entschleiern.

(Er führt eine bisher verborgen gebliebene Berschleierte hervor, und schlägt ihr ben Schleier zurud.)

# Behnter Auftritt.

## Die Einigkeit.

Der Geift, ber alle Welten schafft, Durch mich belehrt er seine Theuern: "Bon der Gefahr, der ungeheuern, Errettet nur gesammte Kraft." Das, was ich lehre, scheint so leicht, Und fast unmöglich zu erfüllen: "Nachgiebigkeit bei großem Willen." Nun ist des Wortes Ziel erreicht; Den höchsten Bunsch seh ich erfüllen.

Ja, alle Kronen seh ich neugeschmückt Mit eignem Golb, mit Feindesbeute; Ihr habt das Bolk, ihr habt euch selbst beglückt; Bas ihr besitzt, besitzt ihr erst von heute. Zwar hat der Ahnen würdiges Berdienst Die goldnen Reife längst geflochten; Doch nun ists eigener Gewinnst: Ihr habt bas Recht baran erfochten.

Epimenides.

Und wir sind alle neugeboren, Das große Sehnen ist gestillt; Bei Friedrichs Asche wars geschworen, Und ist auf ewig nun erfüllt.

Chor der Arieger.

Und wir wandeln mit freien Schritten, Beil wir uns was zugetraut, Und empfangen in unfre Mitten Gattin, Schwester, Tochter, Braut. Gethan! — Glück auf! — Gethan! Und den Dank nun zum himmel hinan!

Chor der franen.

Euch zu laben Laßt uns eilen, Unfre Gaben Auszutheilen, Eure Wunden Auszuheilen: Selige Stunden Sind gegeben Unferm Leben!

(Große Gruppe.)

## Epimenides.

Ich sehe nun mein frommes Hoffen Nach Wunderthaten eingetroffen; Schön ists dem Söchsten sich vertraun. Er lehrte mich das Gegenwärtge kennen; Nun aber soll mein Blid entbrennen, In fremde Zeiten auszuschaun.

Driefter.

Und nun foll Geift und Berg entbrennen, Bergangnes fühlen, Zufunft ichaun.

Chor.

So riffen wir uns rings herum Bon fremben Banben los! Run find wir Deutsche wiederum, Nun find wir wieber groß. So waren wir und find es auch Das edelste Geichlecht. Von bieberm Sinn und reinem Hauch Und in der Thaten Recht.

Und Kürst und Volk und Volk und Kürst Sind alle frisch und neu! Wie du dich nun empfinden wirft Nach eignem Sinne frei. Wer dann das Innere begehrt, Der ist schon groß und reich; Zusammenhaltet euern Werth. Und euch ift Niemand gleich.

Gebenkt unendlicher Gefahr, Des wohlbergognen Bluts. Und freuet euch von Jahr zu Jahr Des unschätbaren Guts! Die große Stadt am großen Tag, Die unfre follte fenn! Nach ungeheuerm Doppelichlag Rum zweitenmal binein!

Nun tone laut: Der herr ift ba! Von Sternen glänzt die Nacht. Er hat, bamit uns Beil geschab. Geftritten und gewacht. Für alle, die ihm angestammt, Für uns war es gethan! Und wie's von Berg zu Bergen flammt, Entzücken flamm binan!

(Der Vorhang fällt.)

# pandora.

Ein Festspiel.

Erster Aufzug.

# Berfonen.

# Der Schauplat

wird im großen Sthl nach Pouffinischer Beise gedacht.

## Seite bes Prometheus.

Bu ber Linken bes Zuschauers Fels und Gebirg, aus bessen mächtigen Bänken und Massen natürliche und künstliche Höhlen neben- und überseinander gebildet sind, mit mannigsaltigen Psaden und Steigen, welche sie verbinden. Einige dieser Höhlen sind wieder mit Felsstücken zugesetzt, andere mit Thoren und Gattern verschlossen, alles roh und derb. Hier und da sieht man etwas regelmäßig Gemauertes, vorzüglich Unterstützung und künstliche Berbindung der Massen, auch schon bequemere Bohnungen andeutend, doch ohne alle Symmetrie. Rankengewächse hangen herab; einzelne Büsche zeigen sich auf den Absätzen; höher hinauf verdichtet sich das Gesträuch bis sich das Ganze in einen waldigen Sipsel endigt.

## Seite bes Cpimetheus.

Gegenüber zur Rechten ein ernstes Holzgebäube nach ältester Art und Construction, mit Säulen von Baumstämmen und kaum gekanteten Gebälken und Gesimsen. In der Borhalle sieht man eine Ruhestätte mit Fellen und Teppichen. Neben dem Hauptgebäude, gegen den hintergrund, kleinere ähnliche Wohnungen mit vielsachen Anstalten von trockenen Mauern, Planken und Hecken, welche auf Befriedigung verschiedener Bestüthümer deuten; dahinter die Gipfel von Fruchtbäumen, Anzeigen wohlbestellter Gärten. Weiterhin mehrere Gebäude im gleichen Sinne.

Im hintergrunde mannigfaltige Flächen, hügel, Büsche und haine; ein Fluß, der mit Fällen und Krümmungen nach einer Seebucht fließt, die zunächst von steilen Felsen begränzt wird. Der Meereshorizont, über ben sich Inseln erheben, schließt das Ganze.

#### Nacht.

#### Epimetheus

(aus ber Mitte ber Landschaft hervortretenb). Kindheit und Jugend, allzuglücklich preis ich sie, Daß nach durchstürmter, burchgenogner Tagesluft Bebenber Schlummer allaewaltia fie ergreift, Und, jede Spur vertilgend fraftger Gegenwart, Bergangnes, Träume bildend, mischt Zukunftigem. Ein folch Behagen, ferne bleibts bem Alten, mir. Nicht sondert mir entschieden Tag und Nacht fich ab. Und meines Namens altes Unheil trag ich fort: Denn Epimetheus nannten mich die Zeugenden, Bergangnem nachzusinnen, Rafchgeschehenes Zurückzuführen, mühfamen Gedankenspiels, Bum trüben Reich Geftalten-mischender Möglichkeit. So bittre Mühe war bem Jüngling auferlegt, Daß ungebulbig in bas Leben hingewandt, Ich unbedachtsam Gegenwärtiges ergriff, Und neuer Sorge neubelastende Qual erwarb. So flohst bu, fraftge Zeit ber Jugend, mir babin, Abwechselnd immer, immer wechselnd mir jum Troft, Bon Fülle jum Entbehren, von Entzuden ju Berdruß. Berzweiflung floh vor wonniglichem Gaufelwahn, Ein tiefer Schlaf erquickte mich von Blud und Noth; Nun aber, nächtig immer schleichend wach umber, Bebaur ich meiner Schlafenben ju furzes Glud, Des hahnes Rrahen fürchtend wie bes Morgenfterns Voreilig Blinken. Besser blieb' es immer Nacht! Bewaltsam schüttle Belios die Lodengluth; Doch Menschenpfabe zu erhellen sind fie nicht.

Mas aber hör ich? Anarrend öffnen sich so früh Des Brubers Thore. Wacht er schon, der Thätige? Boll Ungeduld zu wirken, zündet er schon die Gluth Auf hohlem Herdraum werkaufregend wieder an, Und ruft zu mächtger Arbeitslust bie rußige, \
Mit Guß und Schlag Erz auszubilden fräftge Schar?
Richt so! Ein eilend leiser Tritt bewegt sich her,
Mit frohem Tonmaß herzerhebenden Gesangs.

Phileros (von der Seite des Prometheus her). Zu freieren Lüften hinaus, nur hinaus! Bie drängen mich Mauern! wie ängstet das Haus! Bie sollen mir Felle des Lagers genügen? Geläng es, ein Feuer in Träume zu wiegen? Nicht Ruhe nicht Rast Den Liebenden faßt. Bas hilft es, und neiget das Haupt auch sich nieder, Und sinken ohnmächtig ermüdete Glieder; Das Herz es ist munter, es regt sich, es wacht, Es lebt den lebendigsten Tag in der Nacht!

Alle blinken die Sterne mit zitterndem Schein, Alle laden zu Freuden der Liebe mich ein. Zu suchen, zu wandeln den duftigen Gang, Wo gestern die Liebste mir wandelt' und sang, Wo sie stand, wo sie saß, wo mit blühenden Bogen Beblümete Himmel sich über und zogen, Und um uns und an uns so drängend und voll Die Erde von nickenden Blumen erquoll. D dort nur, o dort!
Ist zum Ruhen der Ort!

Epimethens.

Wie tonet mir ein mächtger Hymnus burch bie Nacht! Phileros.

Ben treff ich schon, wen treff ich noch ben Bachenben? Epimetheus.

Phileros, bift bu es? Deine Stimme scheint es mir. Phileros.

Ich bin es, Dheim! aber halte mich nicht auf! Epimetheus.

Bo eilst du hin, du morgendlicher Jüngling bu!

Phileros.

Wohin mich nicht bem Alten zu begleiten ziemt. Epimetheus.

Des Jünglings Pfade, zu errathen find fie leicht.

So laß mich los und frage mir nicht weiter nach. Epimetheus.

Bertraue mir! Der Liebende bebarf bes Raths. Philoros.

Bum Rathe bleibt nicht, zum Bertrauen bleibt nicht Raum. Epimethens.

So nenne mir ben Namen beines holben Glucks! Phileros.

Berborgen ift ihr Name wie ber Eltern mir. Epimethens.

Auch Unbekannte zu beschädigen bringet Beb. Philcros.

Des Ganges heitre Schritte, Guter, trübe nicht! Epimetheus.

Daß du ins Unglud rennest, fürcht ich nur zu sehr. Phileros.

Phileros, nur dahin zum bedufteten Garten! Da magst du die Fülle der Liebe dir erwarten, Wenn Cos, die Blöde, mit glühendem Schein Die Teppiche röthet am heiligen Schrein, Und hinter dem Teppich das Liebchen hervor, Mit rötheren Wangen, nach Helios Thor, Nach Gärten und Feldern mit Sehnsucht hinaus Die Blicke versendet und spähet mich aus. So wie ich zu dir,

So strebst du zu mir!

(Ab nach ber rechten Seite bes Zuschauers.) Epimethens.

Fahr hin, Beglückter, Hochgesegneter dahin! Und warst du nur den kurzen Weg zu ihr beglückt, Doch zu beneiden! Schlägt dir nicht bes Menschenheils Erwünschte Stunde? zöge sie auch schnell vorbei.

Co war auch mir! fo freudig bupfte mir tas Berg, Als mir Pandora nieder vom Olympos fam! Allichönst und allbegabtest regte fie sich hehr Dem Staunenden entgegen, forschend holben Blicks. Db ich, bem ftrengen Bruder gleich, wegwiese fie. Doch nur ju mächtig war mir schon bas Berg erregt, Die holde Braut empfing ich mit berauschtem Sinn. Sobann geheimnifreicher Mitgift nabt ich mich, Des irbenen Gefäßes hoher Wohlgestalt. Berschlossen stands. Die Schöne freundlich trat bingu, Berbrach bas Götterfiegel, hub ben Dedel ab. Da schwoll gedrängt ein leichter Dampf aus ihm hervor, Als wollt ein Weihrauch danken den Uraniern, Und fröhlich fuhr ein Sternblit aus dem Dampf beraus, Sogleich ein andrer; andre folgten heftig nach. Da blickt ich auf, und auf der Wolfe schwebten schon, Im Gaufeln lieblich, Götterbilder buntgebrängt. Bandora zeigt' und nannte mir bie Schwebenben. Dort fiehst bu, sprach fie, glanzet Liebesglud empor! Die? rief ich; broben schwebt es? hab iche boch in bir! Daneben giebt, fo fprach fie fort, Schmudluftiges Des Vollgemandes wellenhafte Schleppe nach. Doch höber steigt, bedächtig ernften Berrscherblick, Ein immer vorwärts bringendes Gewaltgebild. Dagegen, gunfterregend, strebt, mit Freundlichkeit Sich selbst gefallend, suß zudringlich, regen Blicks, Ein artig Bild, bein Auge fuchend, emfig ber. Noch andre schmelzen freisend ineinander bin, Dem Rauch gehorchend, wie er hin und wieder wogt, Doch alle pflichtig beiner Tage Luft zu febn.

Da rief ich auß: Bergebens glänzt ein Sternenheer, Bergebens rauchgebildet wünschenswerther Trug! Du trügst mich nicht, Pandora, mir die Ginzige! Kein anders Glück verlang ich, weder wirkliches, Noch vorgespiegeltes im Luftwahn. Bleibe mein!

Indessen hatte sich bas frische Menschenchor, Das Chor ber Neulinge, versammelt mir jum Fest. Sie starrten froh die muntern Luftgeburten an, Und drangen zu und haschten. Aber flüchtiger Und irdisch ausgestreckten Händen unerreich= bar jene, steigend jest empor und jest gesenkt, Die Menge täuschten stets sie, die verfolgende. Ich aber zuversichtlich trat zur Gattin schnell, Und eignete das gottgesandte Wonnebild Mit starken Armen meiner lieberfüllten Brust. Auf ewig schuf da holde Liebesfülle mir Zur süßen Lebensfabel jenen Augenblick. (Er begiebt sich nach dem Lager in der Borhalle und besteigt es.)

> Jener Kranz, Panborens Locken Eingebrückt von Götterhänden, Bie er ihre Stirn umschattet, Ihrer Augen Gluth gedämpfet, Schwebt mir noch vor Seel und Sinnen, Schwebt, da sie sich längst entzogen, Wie ein Sternbild über mir.

Doch er hält nicht mehr zusammen; Er zerfließt, zerfällt und streuet Ueber alle frischen Fluren Reichlich seine Gaben aus.

(Schlummernd.)

D wie gerne bänd ich wieder Diesen Kranz! Wie gern verknüpft ich, Wärs zum Kranze, wärs zum Strauße, Flora: Chpris, beine Gaben!
Doch mir bleiben Kranz und Sträuße
Nicht beisammen; alles löst sich.
Einzeln schafft sich Blum und Blume
Durch das Grüne Raum und Platz;
Pflücend geh ich und verliere
Das Gepflückte. Schnell entschwindets:
Rose, brech ich deine Schöne,
Lilie, du bist schon dahin! (Er entschläft.)

Prometheus (eine Facel in ber Hand).

Der Facel Flamme morgendlich dem Stern voran In Vaterhänden aufgeschwungen kündest du Tag vor dem Tage! Göttlich werde du verehrt! Denn aller Fleiß, der männlich schäßenswertheste, Ist morgendlich; nur er gewährt dem ganzen Tag Nahrung, Behagen, müder Stunden Vollgenuß. Deswegen ich der Abendasche heilgen Schaß Entblößend früh zu neuem Gluthtrieb aufgesacht, Vorleuchtend meinem wackern arbeitstreuen Bolk. So ruf ich laut euch, Erzgewältger, nun hervor. Erhebt die starken Arme leicht, daß tactbewegt Sin kräftger Hammerchortanz, laut erschallend, rasch Uns das Geschmolzne vielsach streeke zum Gebrauch.

(Mehrere Söhlen eröffnen fich, mehrere Feuer fangen an zu brennen.)

#### Somicde.

Zünbet bas Feuer an! Feuer ist oben an. Höchstes er hats gethan, Der es geraubt. Wer es entzündete, Sich es verbündete, Schmiedete, ründete Kronen bem Haupt.

Wasser es fließe nur! Fließet es von Natur Felsenab durch die Flur, Zieht es auf seine Spur Menschen und Vieh. Fische sie wimmeln da, Vögel sie himmeln da; Ihr' ist die Flut: Die unbeständige,

Daß der Berständige Manchmal sie bändige, Finden wir gut.

Erbe sie steht so fest! Wie sie sich qualen läßt! Wie man sie scharrt und plackt! Wie man sie rist und hackt! Da solls heraus. Furchen und Striemen ziehn Ihr auf bem Rücken hin Knechte mit Schweißbemühn: Und wo nicht Blumen blühn, Schilt man sie aus.

Ströme du Luft und Licht, Weg mir vom Angesicht!
Schürst du das Feuer nicht, Bist du nichts werth.
Strömst du zum Gerd herein, Sollst du willtommen sehn Wie sichs gehört.
Dring nur herein ins Haus; Willt du bernach hinaus,

Rasch nur zum Berk gethan! Feuer, nun flammts heran, Feuer schlägt oben an; Siehts boch der Bater an, Der es geraubt.
Der es entzündete,
Sich es verbündete,
Schmiedete, ründete
Kronen bem Haupt.

#### Promethens.

Des thätgen Manns Behagen seh Parteilichkeit! Drum freut es mich, daß, andrer Clemente Berth Berkennend, ihr bas Keuer über alles preist. Die ihr hereinwärts auf den Amboß blickend wirkt Und hartes Erz nach euerm Sinne zwingend formt, Euch rettet ich, als mein verlorenes Geschlecht, Bewegtem Rauchgebilde nach, mit trunknem Blick, Mit offnem Urm, fich fturgte ju erreichen bas, Was unerreichbar ist, und wärs erreichbar auch, Nicht nütt noch frommt; ihr aber fend bie Rügenden. Wildstarre Felsen widerstehn euch keineswegs; Dort stürzt von euern Hebeln Erzgebirg herab, Geschmolzen fließts, jum Werkzeug umgebildet nun, Bur Doppelfaust: verhundertfältigt ist die Kraft. Geschwungne Sammer bichten, Zange faffet flug; So, eigne Kraft und Bruderfrafte mehret ihr, Werkthätig, weisekräftig, ins Unendliche. Bas Dacht entworfen, Feinheit ausgesonnen, febs Durch euer Wirken über fich binausgeführt. Drum bleibt am Tagwerk vollbewußt und freigemuth! Denn eurer Nachgebornen Schar fie nabet schon, Gefertigtes begehrend, Seltnem huldigend.

#### firten.

Biehet ben Berg hinauf, Folget ber Flüffe Lauf! Wie sich ber Fels beblüht, Wie sich die Weide zieht, Treibet gemach!

Ueberall findets was, Kräuter und thauig Naß! Wandelt und fieht fich um, Trippelt, genießet stumm Was es bedarf.

Erfter hirt (zu ben Schmieben). Mächtige Brüder hier, Stattet uns aus! Reichet der Klingen mir Schärfste heraus! Spring muß leiben!
Rohr einzuschneiben,
Gebt mir die feinsten gleich!
Zart seh ber Ton!
Preisend und lobend euch
Riehn wir davon.

Bweiter Hirt (zum Schmiebe). Haft bu wohl Weichlinge Freundlich versorgt, haben noch obendrein Sie dir es abgeborgt.
Reich uns bes Erzes Kraft, Spizig, nach hinten breit, Daß wir es schnüren sest

Dem Bolf begegnen wir, Menschen, miswilligen; Denn selbst die Billigen Sehn es nicht gern, Wenn man sich was vermißt; Doch nah und fern Läßt man sich ein, Und wer kein Krieger ift, Soll auch kein hirte sehn.

Dritter hirt (zum Schmiebe). Wer will ein Hirte sehn, Lange Zeit er hat, Zähl er die Stern im Schein, Blas er auf dem Blatt. Blätter giebt uns der Baum, Rohre giebt uns das Moor: Künstlicher Schmiedegesell, Reich uns was anders vor! Reich uns ein ehern Rohr, Zierlich zum Mund gespist, Blätterzart angeschlicht!

Lauter als Menschensang Schallet es weit: Mädchen im Lande breit Hören den Klang.

(Die hirten vertheilen fich unter Mufit und Gesang in ber Gegenb.)

Entwandelt friedlich! Frieden findend geht ihr nicht: Denn solches Loos den Menschen wie den Thieren ward, Nach deren Urbild ich mir Beßres bildete, Daß eins dem andern, einzeln oder auch geschart, Sich widersetzt, sich hassend an einander drängt, Bis eins dem andern Uehermacht bethätigte. Drum faßt euch wacker! Eines Vaters Kinder ihr! Wer falle? stehe? kann ihm wenig Sorge sehn. Ihm ruht zu Hause vielgewaltiger ein Stamm, Der stets fern aus und weit und breit umher gesinnt; Zu enge wohnt er, auf einander dichtgedrängt. Nun ziehn sie aus und alle Welt verdrängen sie. Gesegnet seh des wilden Abschieds Augenblick!

Drum Schmiebe! Freunde! nur zu Waffen legt mirs an, Das andre lassend, was der sinnig Acernde, Was sonst der Fischer von euch fordern möchte heut. Nur Waffen schafft! Geschaffen habt ihr alles dann, Auch derbster Söhne übermäßgen Vollgenuß. Jest erst, ihr mühsam finsterstündig Strebenden, Für euch ein Ruhmahl! Denn wer Nachts arbeitete, Genieße, wenn die andern früh zur Mühe gehn.

(Dem schlafenden Spimetheus sich nähernb.) Du aber, einzger Mitgeborner, ruhst du hier? Nachtwandler, Sorgenvoller, Schwerbedenklicher! Du dauerst mich, und doch belob ich dein Geschick. Zu dulden ist! Seys thätig oder leidend auch.

> Ichmiede. Der es entzündete, Sich es verbündete, Schmiedete, ründete Kronen dem Haupt.

(Sie verlieren fich in ben Gewölben, die fich foliegen.)

Epimethens (in offener Salle ichlafenb). Elpore (ben Morgenftern auf bem haupte, in luftigem Gewand, fleigt hinter bem hugel herauf).

Epimetheus (träumenb).

Ich seh Gestirne kommen bicht gebrängt! Ein Stern vor vielen, herrlich glänzet er! Was steiget hinter ihm so balb empor? Welch liebes Haupt bekrönt, beleuchtet er? Nicht unbekannt bewegt sie sich herauf, Die schlanke, holbe, niedliche Gestalt. Bift du's, Elpore?

Elpore (von fern).

Theurer Bater, ja!

Die Stirne bir ju fühlen weh' ich her! Epimethens.

Tritt näher, fomm!

Elpore.

Das ift mir nicht erlaubt.

Epimethens.

Nur näher!

Elpore (nabent).

Co benn?

Epimethens.

So! noch näher!

Elpore (gang nah).

Sp?

Epimetheus.

Ich tenne bich nicht mehr.

Elpore.

Das dacht ich wohl.

(Wegtretenb.)

Nun aber?

Epimetheus.

Ja, bu bists, geliebtes Mäbchen, Das beine Mutter scheibend mir entriß. Wo bliebst bu? Komm zu beinem alten Bater! Elpore (herzutretenb).

3ch tomme, Bater; boch es fruchtet nicht.

Epimetheus.

Beld lieblich Kind besucht mich in ber Nähe? Elpore.

Die du verkennst und kennst, die Tochter ifte. Epimethens.

So fomm in meinen Arm!

Elpore.

Bin nicht zu faffen.

Epimetheus.

So füsse mich!

Elpore (zu feinen Säupten). Ich fuffe beine Stirn

Mit leichter Lippe.

(Sich entfernenb.) Fort schon bin ich, fort! Epimetheus.

Wohin? wohin?

Elpore.

Nach Liebenden zu bliden. Epimethens.

Warum nach benen? die bedürfens nicht.

Elpore.

Ach, wohl bedürfen sie's, und niemand mehr. Epimethens.

So fage mir benn gu!

Elpore.

Und was benn? was?

Epimetheus.

Der Liebe Glüd, Pandorens Wieberkehr.

Elpore.

Unmögliches zu versprechen ziemt mir wohl. Epimethens.

Und fie wird wieberkommen?

Elport.

Ja boch! ja!

(Zu ben Zuschauern.)

Gute Menschen! so ein gartes, Ein mitfühlend Herz, die Götter Legtens in den jungen Busen. Bas ihr wollet, was ihr wünschet, Nimmer kann ichs euch versagen, Und von mir, dem guten Mädchen, Hört ihr weiter nichts als Ja.

Ach! die anderen Dämonen, Ungemüthlich, ungefällig, Kreischen immerfort dazwischen Schadenfroh ein hartes Nein.

Doch ber Morgenlüfte Wehen Mit bem Krähn bes hahns vernehm ich! Eilen muß bie Morgenbliche, Eilen zu Erwachenben.

Doch so kann ich euch nicht lassen. Wer will noch was Liebes hören? Wer von euch bedarf ein Ja?

Belch ein Tosen! welch ein Bühlen! Ists der Morgenwelle Brausen? Schnaubst schon hinter goldnen Thoren, Roßgespann des Helios?

Nein! mir wogt die Menge murmelnd, Wilobewegte Wünsche stürzen Aus den überdrängten Herzen, Wälzen sich zu mir empor.

Ach! was wollt ihr von der Zarten? Ihr Unruhgen, Uebermüthgen! Reichthum wollt ihr, Macht und Ehre, Glanz und Herrlichkeit? Das Mädchen Kann euch solches nicht verleihen: Thre Gaben, ihre Töne, Alle sind sie mädchenhaft.

Wollt ihr Macht? ber Mächtge hat fie. Wollt ihr Reichthum? Zugegriffen! Glanz? Behängt euch! Einfluß? Schleicht nur! Hoffe niemand folche Güter: Wer fie will, ergreife fie!

Stille wirds! Doch hör ich beutlich, Leis ist mein Gehör! ein seufzend Lispeln! Still, ein lispelnd Seufzen! D! bas ist ber Liebe Ton.

Wende bich ju mir, Geliebter! Schau in mir ber Sugen, Treuen Wonnevolles Ebenbild!

Frage mich wie du sie fragest, Benn sie vor dir steht und lächelt, Und die sonst geschloßne Lippe Dir bekennen mag und darf.

"Wird fie lieben?" Ja! "Und mich?" Ja!
"Mein seyn?" Ja! "Und bleiben?" Ja doch!
"Werden wir uns wieder finden?"
Ja gewiß! "Treu wieder finden?
Nimmer scheiden?" Ja doch! ja!
(Sie verhüllt sich und verschwindet; als Scho wiederholend)
Ja doch! ja!

Epimetheus (erwachend). Wie füß, v Traumwelt, schöne! lösest bu dich ab! (Durchbringendes Angstgeschrei eines Weibes vom Garten her.)

```
Epimetheus (auffpringenb).
```

Entsetlich fturzt Erwachenben fich Jammer gu! (Wieberholtes Gefdrei.)

Beiblich Geschrei! Sie flüchtet! Näher! Nahe schon!
Epimeleia (innerhalb bes Gartens unmittelbar am Raun).

Ai ai! Weh! Weh mir! Weh! Weh! Ai ai mir! Weh! Epimethens.

Spimeleias Tone, bart am Gartenrand.

Epimeleia (ben Baun haftig überfteigenb).

Beh! Mord und Tod! Beh Mörder! Ai ai! Gulfe mir! Phileros (nachspringenb).

Bergebens! Gleich ergreif ich bein geflochtnes Saar.

Im Naden, weh! ben Sauch bes Morbers fühl ich schon. Phileros.

Berruchte! Fühl im Naden gleich bas scharfe Beil! Epimetheus.

Her! schuldig, Tochter, ober schuldlos rett ich bich! Epimeleia (an seiner linken Seite nieberfinkenb).

D Bater bu! Ift boch ein Bater stets ein Gott!

Epimetheus.

Und wer, verwegen, fturmt aus bem Bezirk bich her? Phileros (zu Spimetheus Rechten).

Beschütze nicht bes frechsten Weibs verworfnes haupt!
Epimethens (fie mit bem Mantel bebedenb).

Sie fcut ich, Mörder, gegen bich und jeglichen.

Phileros (nach Spimetheus Linken um ihn herumtretenb).

Ich treffe sie auch unter bieses Mantels Nacht.

Epimeleia (fich vor bem Bater her nach ber rechten Seite zu werfent).

Berloren, Bater, bin ich! D! Gewalt! Gewalt!

Phileros (hinter Spimetheus fich zur Rechten wenbenb).

Irrt auch die Schärfe, irrend aber trifft fie doch! (Er verwundet Spimeleia im Nacken.)

Epimeleia.

Ai ai! Weh! Weh mir!

Epimetheus (abwehrend).

Weh ung! Weh! Weh! Gewalt!

Phileros.

Geritt nur! weitre Seelenpforten öffn ich gleich.

D Jammer! Jammer!

Epimethens (abwehrenb).

Web uns! Bulfe! Weh uns! Weh!

Prometheus (eilig hereintretenb).

Welch Mordgeschrei! Im friedlichen Bezirke tonts? Epimethens.

Bu Gulfe, Bruder! Armgewaltger eile her! Epimeleia.

Beflügle beine Schritte! Rettenber heran!

Bollende Faust! und Rettung schmählich binke nach! Prometheus (bazwischen tretenb).

Burüd Unselger! thöricht Rasender zurüd! Phileros bist dus? Unbändger, dießmal halt ich bich. (Er faßt ihn an.)

Phileros.

Laß Bater los! ich ehre beine Gegenwart.

Drometheus.

Abwesenheit bes Baters ehrt ein guter Sohn. Ich halte dich! — An diesem Griff der starken Faust Empfinde wie erst Uebelthat den Menschen faßt, Und Uebelthäter weise Macht sogleich ergreift. Hier morden? Undewehrte? Geh zu Raub und Krieg! Hin, wo Gewalt Gesetz macht! denn wo sich Gesetz, Wo Baterwille sich Gewalt schuf, taugst du nickt. Hast jene Ketten nicht gesehn, die ehernen? Geschmiedet für des wilden Stieres hörnerpaar, Mehr für die Ungebändigten des Männervolks! Sie sollen dir die Glieder lasten, kirrend hin Und wieder schlagen, deinem Gang Begleitungstact. Doch was bedarfs der Ketten? Ueberwiesener! Gerichteter! Dort ragen Felsen weit hinaus, Nach Land und See, dort stürzen billig wir hinab

Den Tobenben, ber, wie das Thier, das Element, Zum Gränzenlosen übermuthig rennend stürzt.

(Er läßt ibn fahren.)

Jett löf ich bich. Hinaus mit bir, ins Weite fort! Bereuen magst bu ober bich bestrafen selbst!

## Phileros.

So glaubest du, Bater, nun set es gethan? Mit starrer Geschlickseit stürmst du mich an, Und achtest für nichts die unendliche Macht, Die mich, den Glückselgen, ins Elend gebracht. — Was liegt hier am Boden in blutender Qual? Es ist die Gebieterin, die mir befahl. Die Hände sie ringen, die Arme sie bangen, Die Arme, die Hände sinde sinde sinde umfangen. Was zitterst du Lippe? Was dröhnest du Brust! Verschwiegene Zeugen verräthrischer Lust. Verrätherisch ja! Was sie innig gereicht Gewährt sie dem zweiten — dem dritten vielleicht.

Nun sage mir, Bater, wer gab ber Gestalt Die einzige, furchtbar entschiedne Gewalt? Wer führte sie still die verborgene Bahn Herab vom Olymp? Aus dem Hades heran? Weit eher entslöhst du dem ehrnen Geschick Als diesem durchbohrend verschlingenden Blid; Weit eher eindringender Keren Gesahr, Als diesem gestochtnen geringelten Haar; Weit eher der Wüste beweglichem Sand Als diesem umflatternden, regen Gewand.

(Epimetheus hat Spimeleian aufgehoben, führt fie tröftenb umber, baß ihre Stellungen ju Phileros Worten paffen.)

Sag, ist es Pandora? Du sahst fie einmal, Den Bätern verderblich, ben Söhnen zur Qual. Sie bildet' Hephaistos mit prunkendem Schein, Da webten die Götter Berderben hinein. Wie glänzt das Gefäß! D, wie faßt es sich schlank! So bieten die Himmel berauschenden Trank.

Was birgt wohl das Zaudern? Verwegene That; Das Lächeln, das Neigen, was birgt es? Verrath; Die heiligen Blicke? Vernichtenden Scherz; Der göttliche Busen? Ein hündisches Herz.

O! sag mir, ich lüge! O sag, sie ift rein! Willsommner als Sinn soll der Wahnsinn mir seyn. Bom Wahnsinn zum Sinne welch glücklicher Schritt! Bom Sinne zum Wahnsinn! Wer litt was ich litt? Run ist mirs bequem, dein gestrenges Gebot; Ich eile zu scheiden, ich suche den Tod. Sie zog mir mein Leben ins ihre hinein; Ich habe nichts mehr um lebendig zu sehn.

(AB.)

Promethens (zu Spimeleia). Bist du beschämt? Gestehst du wessen er dich zeiht?

Bestürzt gewahr ich feltsam uns Begegnenbes.

Epimeleia (amischen beibe tretenb).

Epimetheus.

Einig, unverrückt zusammenwandernd Leuchten ewig sie herab, die Sterne; Mondlicht überglänzet alle Höhen, Und im Laube rauschet Windeskächeln Und im Fächeln athmet Philomele, Athmet froh mit ihr der junge Busen Ausgeweckt vom holden Frühlingstraume. Uch warum, ihr Götter, ist unendlich Alles, alles, endlich unser Glück nur! Sternenglanz und Mondes Ueberschimmer, Schattentiefe, Wassersturz und Rauschen Sind unendlich, endlich unser Glück nur.

Lieblich, horch! zur feinen Doppellippe hat der hirte sich ein Blatt geschaffen, Und verbreitet früh schon durch die Auen heitern Borgesang mittägiger heimchen. Doch der saitenreichen Leier Töne

Soethe, Berte. Auswahl. XVIII.

Anders fassen sie das Herz; man horchet, Wer dadraußen wandle schon so frühe? Und wer draußen singe goldnen Saiten? Mädchen möcht es wissen, Mädchen öffnet Leis den Schalter, lauscht am Klass des Schalters. Und der Knabe merkt: Da regt sich Eines! Wer? das möcht er wissen, lauert, spähet: So erspähen beide sich einander; Beide sehen sich in halber Helle. Und was man gesehn, genau zu kennen, Und was man nun kennt, sich zuzueignen Sehnt sich gleich das Herz, und Arme strecken, Arme schließen sich; ein heilger Bund ist, Jubelt nun das Herz, er ist geschlossen.

Ach warum, ihr Götter, ift unendlich Alles, alles, endlich unser Glück nur! Sternenglanz, ein liebereich Betheuern, Mondenschimmer, liebevoll Vertrauen, Schattentiefe, Sehnsucht wahrer Liebe Sind unendlich, endlich unser Glück nur.

Bluten laß ben Naden! laß ihn Bater! Blut, gerinnend, stillet leicht sich selber, Ueberlassen sich verharrscht die Wunde; Aber Herzensblut, im Busen stockend. Wird es je sich wieder fließend regen, Wirst erstarrtes Herz du wieder schlagen?

Er entfloh! — Ihr Grausamen vertriebt ihn. Ich Berstoßne konnt ihn, ach! nicht halten, Wie er schalt, mir fluchte, lästernd raste. Doch willkommen seh des Fluches Rasen: Denn so liebt' er mich wie er mich schmähte, So durchglübt' ich ihn wie er verwünschte. Uch! warum verkannt er die Geliebte? Wird er leben, wieder sie zu kennen?

Angelehnt war ihm die Gartenpforte. Das gesteh ich; warum sollt ichs läugnen? Unheil überwältigt Scham. — Ein Hirte Stößt die Thur an, stößt fie auf und forschend, Still verwegen, tritt er in ben Garten, Findet mich die Harrende, ergreift mich, Und im Augenblick ergreift ihn jener, Auf bem Fuß ihm folgend. Diefer läßt mich, Wehrt fich erft und flüchtet, balb verfolgt nun, Db getroffen oder nicht, was weiß ich? Dann auf mich gewandt, mit Schäumen, Schelten, Dringt nun Phileros: ich fturze flüchtenb Ueber Blumen und Gefträuch; ber Raun halt Mich zulett, boch bebet mich befitticht Angst empor, ich bin im Freien; gleich brauf Sturzt auch er beran: bas andre wift ibr.

Theurer Bater! hat Epimeleia
Sorg um dich getragen manche Tage;
Sorge trägt sie leider um sich selbst nun,
Und zur Sorge schleicht sich ein die Reue.
Eos wohl wird meine Wange röthen,
Nicht an seiner! Selios beleuchten
Schöne Pfade, die er nicht zurücksehrt.
Laßt mich gehn, ihr Bäter, mich verbergen!
Zürnet nicht der Armen, laßt sie weinen!
Uch, wie sühl ichs! Uch, das schmerzt unendlich,
Wohlerwordene Liebe zu vermissen.

## Prometheus.

Das Götterkind, die herrliche Gestalt, wer iste? Pandoren gleicht sie, schmeichelhafter scheint sie nur Und lieblicher: die Schönheit jener schreckte fast.

#### Epimethens.

Pandorens Tochter, meine Tochter rühm ich fie. Epimelcia nennen wir die Sinnende.

## Prometheus.

Dein Baterglud, warum verbargft bu, Bruder, mirs?
Epimethens.

Entfremdet war dir mein Gemuth, o Trefflicher! Promethens.

Um jener willen, bie ich nicht empfing mit Gunft. Epimetheus.

Die du hinweg gewiesen, eignet ich mir gu. Promethens.

In deinen Hort verbargft du jene Gefährliche? Epimetheus.

Die himmlische! vermeibend herben Brubergwift. Prometheus.

Nicht lange wohl blieb, wankelmuthig, fie bir getreu? Epimetheus.

Treu blieb ihr Bild; noch immer steht es gegen mir. Prometheus.

Und peiniget in der Tochter dich zum zweitenmal. Epimethens.

Die Schmerzen felbft um folch ein Rleinod find Genuß. Prometheus.

Kleinode schafft bem Manne täglich seine Faust.
Epimethens.

Unwürdge, schafft er nicht bas höchfte Gut bafür. Promethens.

Das höchste Gut? Mich bunken alle Guter gleich. Epimetheus.

Mit nichten! Gines übertrifft. Befaß ichs boch! Prometheus.

Ich rathe fast, auf welchem Weg du irrend gehst.
Epimetheus.

Ich irre nicht: die Schönheit führt auf rechte Bahn. prometheus.

In Fraun-Geftalt nur allzuleicht verführet fie. Epimethens.

Du formtest Frauen, teineswegs verführerisch.

Prometheus.

Doch formt ich fie aus gärterm Thon, die roben felbst. Epimetheus.

Den Mann vorausgebenkenb, fie zur Dienerin. Prometheus.

So werde Anecht, verschmähest du die treue Magd! Epimethens.

Bu widersprechen meid ich. Was in Herz und Sinn Sich eingeprägt, ich wiederhols im Stillen gern. D göttliches Bermögen mir, Erinnerung! Du bringst das hehre, frische Bild ganz wieder her.

Prometheus.

Die Hochgestalt aus altem Dunkel tritt auch mir; Sephaisten selbst gelingt fie nicht zum zweitenmal. Epimetheus.

Auch du erwähnest solchen Ursprungs Fabelwahn? Aus göttlich altem Kraftgeschlechte stammt sie her: Uranione, Heren gleich und Schwester Zeus.

#### Drometheus.

Doch schmudt' Gephaistos wohlbebenkend reich sie aus; Ein goldnes Hauptnetz flechtend erst mit kluger Hand, Die feinsten Dräte wirkend, strickend mannigfach.
Enimetheus.

Dieß göttliche Gehäge, nicht das Haar bezwangs, Das übervolle strozend braune krause Haar; Ein Buschel flammend warf sich von dem Scheitel auf. Prometheus.

Drum ichlang er Retten nebenan, gebiegene. Epimethens.

In Flechten glänzend schmiegte fich ber Bundermuchs, Der, freigegeben, schlangengleich die Ferse folug. Prometheus.

Das Diabem, nur Aphroditen glänzt es fo! Pyropisch, unbeschreiblich, seltsam leuchtet' es. Epimetheus.

Mir blidt' es nur gefellig aus bem Krang hervor

Aufblühender Blumen; Stirn und Braue hüllten sie, Die neidischen! Wie Kriegsgefährte den Schützen deckt Mit dem Schild, so sie der Augen treffende Pfeilgewalt. Prometheus.

Geknüpft mit Ketten-Bandern schaut ich jenen Krang; Der Schulter schmiegten sie zwigernd, glimmernd gern sich an.

Des Ohres Berle schwankt mir vor dem Auge noch, Wie sich frei das Haupt anmuthiglich bewegete.

Drometheus.

Gereihte Gaben Amphitritens trug der Hals. Dann vielgeblümten Kleides Feld, wie es wunderbar Mit frühlingsreichem bunten Schmuc die Bruft umgab!

An biefe Bruft mich Glüdlichen hat fie gebrückt! Dromethens.

Des Gürtels Runft war über alles lobenswerth.
Epimethens.

Und diesen Gürtel hab ich liebend aufgelöft! Prometheus.

Dem Drachen, um ben Arm geringelt, lernt ich ab, Wie ftarr Metall im Schlangenkreise fich behnt und schließt. Epimetheus.

Mit biefen Armen liebevoll umfing fie mich!

Die Ringe schmudend verbreiterten die fclanke Sand. Epimethens,

Die mir fo oft sich, herzerfreuend, hingestreckt!

Und glich sie wohl Athenens Hand an Runftgeschick?
Epimetheus.

Ich weiß es nicht; nur liebekofend kannt ich fie.

Athenens Bebftuhl offenbart' ihr Oberkleib. Epimetheus.

Wie's wellenschimmernd, wogenhaft ihr wallte nach.

Promethens.

Der Saum verwirrte, feffelnd, auch ben schärfften Blid. Epimethens.

Sie zog die Welt auf ihren Pfaden nach fich her. Promethens.

Gewundne Riefenblumen, Füllhorn jegliche! Epimethens.

Den reichen Relchen muthiges Gewild entquoll. Promethens.

Das Reh zu fliehen, es zu verfolgen, sprang ber Leu. Epimetheus.

Wer säh ben Saum an, zeigte sich ber Fuß im Schritt, Beweglich wie die Hand, erwiedernd Liebesdruck.

Prometheus.

Auch hier nicht mube, schmudte nur ber Künftser mehr: Biegsame Sohlen, goldne, schrittbeforbernbe!

Epimetheus.

Beflügelte! fie rührte faum ben Boden an. Promethens.

Gegliedert schnürten goldne Riemen schleifenhaft.

D! rufe mir nicht jene Hüllepracht hervor! Der Allbegabten wußt ich nichts zu geben mehr: Die Schönfte, die Geschmückteste, die Meine wars! Ich gab mich selbst ihr, gab mich mir zum erstenmal. Promethens.

Und leiber so auf ewig bir entriß sie bich! Epimetheus.

Und sie gehört auf ewig mir, die Herrliche!

Der Seligkeit Fülle, die hab ich empfunden! Die Schönheit besaß ich, sie hat mich gebunden; Im Frühlingsgefolge trat herrlich sie an. Sie erkannt ich, ergriff ich, da war es gethan! Wie Nebel zerstiebte trübsinniger Wahn; Sie zog mich der Erd ab, zum himmel hinan. Du suchest nach Worten, sie würdig zu loben, Du willst sie erhöhen: sie wandelt schon oben. Bergleich ihr das Beste, du hältst es für schlecht; Sie spricht, du besinnst dich; doch hat sie schon Necht. Du stemmst dich entgegen, sie gewinnt das Gesecht; Du schwankst ihr zu dienen und bist schon ihr Knecht.

Das Gute, bas Liebe, bas mag sie erwiedern. Bas hilft hohes Ansehn? sie wird es erniedern. Sie stellt sich ans Ziel hin, beflügelt den Lauf; Bertritt sie den Beg dir, gleich hält sie dich auf. Du willst ein Gebot thun, sie treibt dich hinauf, Giebst Reichthum und Weisheit und alles in Kauf.

Sie steiget hernieder in tausend Gebilben,
Sie schwebet auf Wassern, sie schreitet auf Gefilben,
Nach heiligen Maßen erglänzt sie und schallt,
Und einzig veredelt die Form den Gehalt,
Berleiht ihm, verleiht sich die höchste Gewalt;
Mir erschien sie in Jugend-, in Frauengestalt.

# Promethens.

Dem Glud ber Jugend heiß ich Schönheit nah verwandt: Auf Gipfeln weilt so eines wie bas andre nicht.

## Epimetheus.

Und auch im Wechsel beibe, nun und immer schön; Denn ewig bleibt Erkornen anerkanntes Glück. So neu verherrlicht leuchtete das Angesicht Pandorens mir aus buntem Schleier, den sie jest Sich umgeworfen, hüllend göttlichen Glieberhau. Ihr Antlit, angeschaut allein, höchst schoner wars, Dem sonst des Körpers Wohlgestalt wetteiferte; Auch ward es rein der Seele klargespiegelt Bild. Und sie, die Liebste, Holde, leicht-gesprächiger, Zutraulich mehr, geheimnisvoll gefälliger.

## Drometheus.

Auf neue Freuden beutet folche Verwandelung.

Epimetheus.

Und neue Freuden, leibenschaffende, gab fie mir.

Promethens.

Lag hören! Leid aus Freude tritt so leicht hervor.

Epimetheus.

Am schönsten Tage — blühend regte sich die Welt — Entgegnete sie im Garten mir, verschleiert noch, Richt mehr allein: auf jedem Arme wiegte sie Ein lieblich Kind, beschattet, Töchterzwillinge. Sie trat heran, daß hoch erstaunt, erfreut, ich die Beschauen möchte, herzen auch nach Herzenslust.

Dromethens.

Berschieden waren beibe, fag mir, ober gleich? Epimetheus.

Gleich und verschieden; ähnlich nenntest beibe wohl.

Dem Bater eins, ber Mutter eines, benk ich boch. Epimethens.

Das Wahre triffst bu wie es ziemt Erfahrenem. Da sprach sie: mähle! Das Eine sey bir anvertraut, Eins meiner Pflege vorbehalten! Wähle ichnell! Epimeleia nennst bu bieß, Elpore bieß. Ich sah sie an. Die eine schalkisch äugelte Vom Schleiersaum her; wie sie meinen Blick gehascht, Zurück sie fuhr und barg sich an der Mutter Brust. Die andre, ruhig gegentheils und schmerzlich fast, Als jener Blid ben meinigen zuerft erwarb, Sah stät herüber, hielt mein Auge fest und fest In ihrem innig, ließ nicht los, gewann mein Berg; Nach mir sich neigend, bandereichend, strebte sie Als liebbedürftig, bulfsbedürftig, tiefen Blicks. Wie hatt ich widerstanden! Diese nahm ich auf; Mich Bater fühlend, schloß an meine Bruft ich fie, Ihr wegzuscheuchen von ber Stirn frühzeitgen Ernft. Nicht achtend ftand ich, bag Bandora weiter fcbritt. Der Ferngewichnen folgt ich fröhlich rufend nach;

Sie aber, halb gewendet nach dem Eilenden, Warf mit der Hand ein deutlich Lebewohl mir zu. Ich stand versteinert schaute hin; ich seh sie noch! Bollwüchsig streben drei Cypressen himmelwärts, Wo dort der Weg sich wendet. Sie, gewandt im Gehn, Darzeigte vorgehoben nochmals mir das Kind, Das unerreichbar seine Händchen reichend wies; Und jest, hinum die Stämme schreitend, augenblicks Weg war sie! Niemals hab ich wieder sie gesehn.

## Promethens.

Nicht sonderbar soll jedem scheinen was geschieht, Bereint er sich Dämonen, gottgesendeten. Nicht tadl ich beiner Schmerzen Gluth, Berwittweter! Wer glücklich war, der wiederholt sein Glück im Schmerz.

## Epimetheus.

Wohl wiederhol ichs! Immer jenen Chpressen zu, Mein einzger Gang bliebs. Blickt ich boch am liebsten hin, Allwo zuletzt sie schwindend mir im Auge blieb. Sie kommt vielleicht, so dacht ich, dorther mir zurück, Und weinte quellweis, an mich drückend jenes Kind, Un Mutterstatt. Es sah mich an und weinte mit, Bewegt von Mitgefühlen, staunend, unbewußt. — So leb ich fort, entgegen ewig verwaister Zeit, Gestärkt an meiner Tochter zart besorgtem Sinn, Die nun bedürftig meiner Vatersorge wird, Von Liebesjammer unerträglich ausgequält.

#### Drometheus.

Bernahmst bu nichts von beiner Zweiten biefe Beit?

#### Epimetheus.

Grausam gefällig steigt sie oft als Morgentraum, Geschmück, mit Phosphoros herüber; schmeichelnd fließt Versprechen ihr vom Munde; kosend naht sie mir, Und schwankt und flieht. Mit ewigem Verwandeln täuscht Sie meinen Kummer, täuscht zuletzt auf Ja und Ja Den Flehnden mit Pandorens Wiederkehr sogar.

#### Drometheus.

Elporen kenn ich, Bruber: barum bin ich milb Zu beinen Schmerzen, bankbar für mein Erbenvolk. Du mit der Göttin zeugtest ihm ein holdes Bild, Zwar auch verwandt mit jenen Rauchgeborenen; Doch stets gefällig täuschet sie unschuldiger, Entbehrlich keinem Erdensohn. Kurzssichtigen Zum zweiten Auge wird sie; jedem seps gegönnt! — Du stärkend aber deine Tochter stärke dich . . . Wie? hörst du nicht? versinkest zur Vergangenheit?

## Epimetheus.

Wer von der Schönen zu scheiben verdammt ift, Fliehe mit abegewendetem Blick! Wie er, sie schauend, im Tiefsten entstammt ift, Zieht sie, ach reißt sie ihn ewig zurück.

Frage dich nicht in der Nähe der Süßen: Scheidet sie? scheid ich? — ein grimmiger Schmerz Fasset im Krampf dich, du liegst ihr zu Füßen, Und die Verzweiflung zerreißt dir das Herz.

Kannst du dann weinen und siehst sie durch Thränen, Fernende Thränen, als wäre sie fern: Bleib! Noch ists möglich! Der Liebe, dem Sehnen Neigt sich der Nacht unbeweglichster Stern.

Fasse sie wieder! Empfindet selbander Euer Besitzen und euern Berlust! Schlägt nicht ein Wetterstrahl euch auseinander, Inniger dränget sich Brust nur an Brust.

Wer von der Schönen zu scheiden verdammt ist, Fliehe mit abegewendetem Blick! Wie er, sie schauend, im Tiefsten entstammt ist, Zieht sie, ach reißt sie ihn ewig zurück.

## Promethens.

Ists wohl ein Glück zu nennen, was in Gegenwart Ausschließend wegweist alles, was ergezlich lockt, Abwesend aber, jeden Trost verneinend, quält!

## Epimethens.

Trostlos zu sehn ift Liebenden der schönste Trost; Berlornem nachzustreben selbst schon mehr Gewinn Als Neues aufzuhaschen. Weh! Doch! Eitles Mühn, Sich zu vergegenwärtgen Ferngeschiedenes, Unwiederherstellbares! hohle, leidge Qual!

> Mühend versenkt ängstlich der Sinn Sich in die Racht suchet umsonst Nach der Gestalt. Ach wie so klar Stand sie am Tag sonst vor dem Blick.

Schwankend erscheint kaum noch bas Bild; Etwa nur so schritt sie heran! Naht sie mir benn? Faßt sie mich wohl? — Nebelgestalt schwebt sie vorbei.

Kehret zurück, herzlich ersehnt; Aber noch schwankts immer und wogts, Aehnlich zugleich andern und sich; Schärferem Blick schwindets zuletzt.

Endlich nun doch tritt sie hervor! Steht mir so scharf gegen den Blick! Herrlich! So schafft Binsel und Stahl! — Blinzen des Augs scheuchet sie fort!

Ist ein Bemühn eitler? Gewiß Schmerzlicher keins, ängstlicher keins! Wie es auch streng Minos verfügt, Schatten ist nun ewiger Werth. Wieber versucht seys, dich heran Gattin zu ziehn! Hasch ich sie? Bleibts Wieber mein Glück? — Bild nur und Schein! Flüchtig entschwebts, fließt und zerrinnt.

## Promethens.

Berrinne nicht, o Bruber, schmerzlich aufgelöst! Erhabnen Stammes, hoher Jahre seh gedenk! Im Jünglingsauge mag ich wohl die Thräne sehn; Des Greisen Aug entstellt sie. Guter, weine nicht!

# Epimetheus.

Der Thränen Gabe, sie versöhnt ben grimmsten Schmerz; Sie fließen glucklich, wenns im Innern heilend schmilzt.

## Prometheus.

Blick auf aus beinem Jammer! Schau die Röthe dort! Verfehlet Cos wohlgewohnten Pfades heut? Vom Mittag dorther leuchtet rothe Gluth empor. Ein Brand in deinen Wäldern, deinen Wohnungen Scheint aufzuflammen. Gile! Gegenwart des Herrn Mehrt jedes Gute, steuert möglichem Verlust.

# Epimetheus.

Bas hab ich zu verlieren, da Pandora floh! Das brenne dort! Biel schöner baut sichs wieder auf.

# Prometheus.

Gebautes einzureißen rath ich, gnugts nicht mehr; Mit Willen that ichs! Zufall aber bleibt verhaßt. Drum eilig sammle mas von Männern im Bezirk Dir thätig reg ist, widersteh ber Flammen Buth! Mich aber hört gleich jene schwarmgebrängte Schar, Die zum Verberben sich bereit halt wie zum Schus.

# Epimeleia.

Meinen Angstruf, Um mich selbst nicht — Ich bedarfs nicht — Aber hört ihn! Jenen dort helft, Die zu Grund gehn: Denn zu Grund ging Ich vorlängst schon.

Als er tobt lag Jener Hirt, stürzt' Auch mein Glück hin; Run bie Rach rast, Zum Berberb strömt Sein Geschlecht her.

Das Gehäg ftürzt, Und ein Wald schlägt Mächtge Flamm' auf. Durch die Rauchgluth Siedet Balsam Aus dem Harzbaum.

An bas Dach greifts, Das entflammt schon. Das Gesparr kracht! Ach! es bricht mir Uebers Haupt ein, Es erschlägt mich In ber Fern auch! Jene Schulb ragt! Auge broht mir, Braue winkt mir Ins Gericht hin!

Richt bahin trägt Mich der Fuß, wo Phileros wild Sich hinab stürzt In den Meerschwall. Die er liebt, soll Seiner werth sepn! Lieb und Reu treibt Mich zur Flamm' bin, Die aus Liebsgluth Kafend aufquoll!

(Ab.)

Epimetheus.

Diese. rett ich, Sie, die Einzge! Jenen wehr ich Mit der Hauskraft, Bis Brometheus Mir das Heer schickt. Dann erneun wir Zorngen Wettkamps. Wir befrein uns; Jene fliehn dann Und die Flamm' lischt.

(Ab.)

Prometheus.
Nun heran ihr!
Die im Schwarm schon
Um die Felskluft
Eurer Nachtburg,
Aus dem Busch auf
Euerm Schirmdach,
Strebend aufsummt.

Ch ihr auszieht In das Fernland, Diesem Nachbarn Werdet hülfreich, Und befreit ihn Bom Gewaltschlag Wilder Rachlust!

Krieger. Der Ruf des Herrn, Des Baters, tont; Wir folgen gern, Wir sinds gewöhnt. Geboren find Wir all zum Streit, Wie Schall und Wind Zum Weg bereit.

Wir ziehn, wir ziehn Und sagens nicht; Wohin? wohin? Wir fragens nicht; Und Schwert und Spieß, Wir tragens fern, Und jens und bieß, Wir wagens gern.

So geht es kühn Zur Welt hinein; Was wir beziehn, Wirb unser sehn. Will einer bas, Berwehren wirs; Hat einer was, Berzehren wirs.

Hat einer gnug Und will noch mehr, Der wilbe Zug Macht alles leer. Da sackt man auf, Und brennt das Haus; Da packt man auf Und rennt heraus.

So zieht vom Ort Mit festem Schritt Der erste fort, Den zweiten mit. Wenn Wahn und Bahn Der Beste brach, Kommt an und an Der letzte nach.

Prometheus.
Berleihet gleich
So Schad als Nut!
Here weih ich euch
Zu Schutz und Trutz.
Auf! rasch Bergnügte,
Schnellen Stricks!
Der barsch Besiegte
Hobe sichs!

Hier leistet frisch und weislich dringende Hochgewalt Erwünschten Dienst. Das Feuerzeichen schwindet schon, Und brüderlich bringt würdge Hülfe mein Geschlecht. Nun aber Gos unaufhaltsam strebt sie an, Sprungweise, mädchenartig; streut aus voller Hand Burpurne Blumen! Wie an jedem Wolkensaum Sich reich entfaltend sie blühen, wechseln, mannigsach! So tritt sie lieblich hervor, erfreulich immersort, Gewöhnet Erdgeborner schwaches Auge sanft, Daß nicht vor Helios Pseil erblinde mein Geschlecht, Bestimmt Erleuchtetes zu sehen, nicht das Licht!

Cos (von bem Meer heraufsteigenb). Jugenbröthe, Tagesblüthe, Bring ich schöner heut als jemals Aus ben unerforschten Tiefen Des Okeanos herüber. Hurtiger entschüttelt heute Mir ben Schlaf, die ihr bes Meeres Felsumsteilte Bucht bewohnet,

Ernste Fischer! frisch vom Lager! Euer Werkzeug nehmt zur Hand!

Schnell entwicklt eure Rete,
Die bekannte Flut umzingelnd!
Eines schönen Fangs Gewißheit
Ruf ich euch ermunternd zu.
Schwimmet Schwimmer! taucht, ihr Taucher!
Spähet Späher auf dem Felsen!
Ufer wimmle wie die Fluten,
Wimmle schnell von Thätigkeit!

## Promethens.

Was hältst du beinen Fuß zurück, du Flüchtige? Was fesselt an dieß Buchtgestade beinen Blick? Wen rufft du an, du Stumme sonst, gebietest wem? Die niemand Rede stehet, dießmal sprich zu mir!

#### Œns.

Jenen Jüngling rettet, rettet! Der berzweifelnd, liebetrunken, Rachetrunken, schwergescholten In die nachtumhüllten Fluten Sich vom Felsen stürzete.

## Drometheus.

Was hör ich! Hat Phileros bem Strafebraun geborcht? Sich felbst gerichtet, kalten Wellentob gesucht? Auf, eilen wir! Dem Leben geb ich ihn zuruck.

#### Œ n a

Weile, Bater! Hat bein Schelten Ihn bem Tobe zugetrieben, Deine Klugheit, bein Bestreben Bringt ihn bießmal nicht zurück. Dießmal bringt ber Götter Wille, Bringt bes Lebens eignes, reines, Unverwüstliches Bestreben Neugeboren ihn zurück.

٠,

## Prometheus.

Gerettet ist er? Sage mir, und schaust bu ihn?

Œos.

Dort! er taucht in Flutenmitte Schon hervor, ber ftarte Schwimmer; Denn ihn läßt die Luft zu leben Nicht, ben Jüngling, untergebn. Spielen rings um ibn die Wogen, Morgenblich, und furz beweget, Spielt er felbft nur mit ben Wogen, Tragenden die icone Laft. Alle Kischer, alle Schwimmer, Sie versammeln fich lebenbia Um ihn her, nicht ihn zu retten; Gaufelnd baben fie mit ibm. Ja Delphine brängen gleitenb Bu ber Schar fich, ber bewegten, Tauchen auf und heben tragend Ihn, ben iconen aufgefrischten. Alles wimmelnbe Gebrange Eilet nun bem Lande zu.

Und an Leben und an Frische Will das Land der Flut nicht weichen; Alle Hügel, alle Klippen Bon Lebendgen ausgeziert! Alle Winzer aus den Keltern, Felsenkellern tretend, reichen Schal um Schale, Krug um Krüge Den beseelten Wellen zu. Nun entsteigt der Göttergleiche, Bon dem ringsumschäumten Rücken Freundlicher Meerwunder schreitend, Reich umblüht von meinen Rosen, Er, ein Anadhomen, Schönste Schale reicht ein Alter Bärtig lächelnd, wohlbehaglich Ihm, dem Bacchus ähnlichen.

Klirret, Beden! Erz, ertöne! Sie umbrängen ihn, beneidend Mich um seiner schönen Glieder Wonnevollen Ueberblick. Pantherfelle von den Schultern Schlagen schon um seine Hüften, Und den Thyrsus in den Händen Schreitet er heran, ein Gott. Hörst du jubeln? Erz ertönen? Ja, des Tages hohe Feier,

## Prometheus.

Was kündest du für Feste mir? Sie lieb ich nicht; Erholung reichet Müben jebe Nacht genug. Des echten Mannes wahre Feier ist die That!

#### €os.

Manches Gute ward gemein den Stunden; Doch die gottgewählte, festlich werde diese! Eos blicket auf in Himmelsräume, Ihr enthüllt sich das Geschick des Tages. Niedersenkt sich Würdiges und Schönes, Erst verborgen offenbar zu werden, Offenbar um wieder sich zu bergen. Aus den Fluten schreitet Phileros her, Aus den Flammen tritt Epimeleia; Sie begegnen sich, und eins im andern Fühlt sich ganz und fühlet ganz das andre. So, vereint in Liebe, doppelt herrlich, Nehmen sie die Welt auf. Gleich vom Himmel Senket Wort und That sich segnend nieder: Gabe senkt sich, ungeahnet vormals.

# Promethens.

Neues freut mich nicht, und ausgestattet Ift genugfam bieß Geschlecht gur Erbe. Freilich fröhnt es nur bem heutgen Tage. Gestrigen Ereignens benkte nur felten: Was es litt, genoß, ihm ifts verloren. Selbst im Augenblicke greift es roh zu, Faßt was ihm begegnet, eignets an sich, Wirft es weg, nicht finnend, nicht bedenkend, Wie mans bilben möge höherm Nuten. Dieses tabl ich; aber Lehr und Rebe, Selbst ein Beispiel, wenig will es frommen. Also schreiten sie mit Kinderleichtsinn Und mit robem Taften in den Tag bin. Möchten fie Vergangnes mehr beberggen. Begenwärtges, formend, mehr fich eignen, Wär es aut für alle; foldes wünscht ich. Œos.

Länger weil ich nicht; mich treibet fürder Strahlend Helios unwiderstehlich. Weg vor seinem Blick zu schwinden zittert Schon der Thau, der meinen Kranz beperlet. Fahre wohl, du Menschenvater! Merke: Was zu wünschen ist, ihr unten fühlt es; Was zu geben seh, die wissens droben. Groß beginnet ihr Titanen; aber leiten Zu dem ewig Guten, ewig Schönen, Ist der Götter Werk; die laßt gewähren!

|  | • |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | · |
|  |   |   |

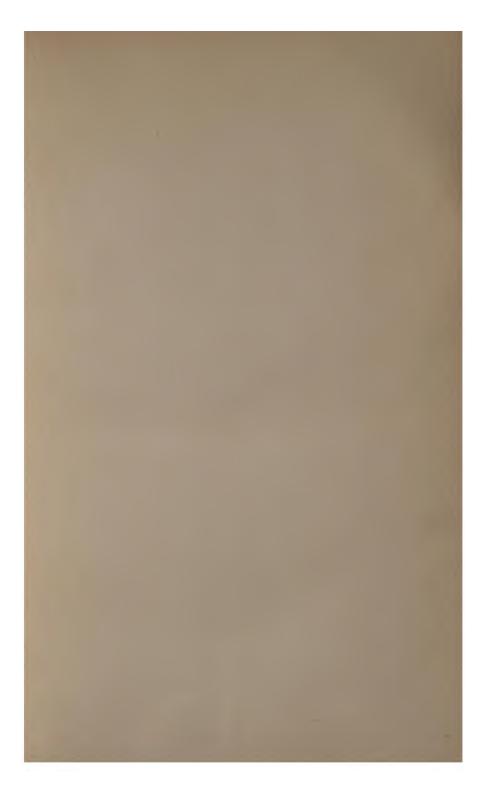

